### Telegraphische Develchen.

## Bahnunglick.

#### Meun Berfonen umgekommen.

Inrone, Ba., 30. Dai. Beute früh verungludte ber Mains'sche Gircus-Rug an ber Station Bail. Es wirb gemelbet, daß 9 Personen sowie eine Anzahl Thiere getöbtet worben feien. Die Bugtrummer boten einen entfeglichen Unblid. Berfonenwagen, Gigenthumswagen und Thierwagen waren in einer riefigen Maffe aufein-

Circusthiere mar gang besonders schaurig. Cobalb ber erfte Birrmar überwunden war, machte man fich energisch an bas herausziehen ber Getöbteten und Berletten. Die gange Bewohner=

anbergethurmt, und bas Gefchrei ber

Schaft bon Bail tam herbei und leiftete alle mögliche Hilfe. Die Bahl ber Berletten wird auf 12-14 angegeben. Mehrere berfelben tonnen nicht mit bem Leben babon

tommen. Das Circus-Gigenthum ift

fo gut wie bollftandig zerftort. (Mittag.) Betobtet find nach ben letten Berichten: William Senth (Bremfer), Frant Brain von Indianapolis, William Mutterry von Gaft Liberty, Pa., John I. Staper von Soutsbale, Pa., und ein Unbefannter.

Gine Ungahl Circusthiere flohen in bas Freie und find gum Theil noch nicht wieber eingefangen. Die Rataftrophe hat einen Gefammtverluft von etwa \$100,000 berurfacht.

#### Straßenbabn-Strike.

Fort Wanne, Ind., 30 .Mai. Un ber elettrischen Stragenbahn ift ein Ausstand im Gange. Derfelbe that ben heutigen Graberichmudungs-Feierlichteiten großen Abbruch. Die Conducteure und Motorleute verlangen eine Lohnerhöhung um 11 Cents die Stunde.

#### Auf Selbftmord erfannt.

New Yort, 30. Mai. Bei ber Saupt= untersuchung bes tragischen Endes von Bernhard Guterbod, bem Localredac= teur ber "N. D. Staatszeitung", wurde cuf Gelbftmorb erfannt. Damit ift bie Rlage gegen bie Gattin bes Berftor= benen und gegen ben Matler Bafe binfällig geworben.

#### Graberichmückungstag.

Washington, D. C., 30. Mai. Unter ebr schönem Wetter brach heute der Braberschmüdungstag an, obgleich ber geftrige Regen ben Boben fehr feucht gemacht hatte Um 12 Uhr Mittags wurde burch einen Artillerie-Salut das Reichen gum Beginn ber großen Ba= rabe gegeben. Auf bem "National Cemetern" in Arlington fand fich die

Im gangen Rorben ber Ber. Staaten wurde der Tag in der üblichen Beife gefeiert.

#### Dampfernadridten. Magcfommen:

New Nort: Morabia von Hamburg; State of California bon Glasgow; Romadic von Liverpool; Mohamt von

New York: Maasbam von Rotter= bain.

Quebec: Wandrahm bon Samburg (war am 15. Mai auf ber Sohe bon Apple Island geftranbet, wurde aber gestern wieder flott gemacht: er ift er= heblich beschädigt).

Glasgow: Anchoria von New York. Antwerpen: Charlois von NewYork. Ropenhagen: Virginia von New

Stettin: Italia von New York. hamburg: Stenoch von New York. Bremen: S. S. Meier bon New

Abgegangen: New Port: Aller nach Bremen. Hamburg: Suevia nach Rew York. Rotterdam: Amfterdam nach New

Maaslius: Willfommen nach New

Gibraltar: Pocahontas und Alfatia nach New York.

#### Wetterbericht.

Für bie nächften 18 Stunden folgen= bes Wetter in Minois: Schon; anhal= tend warm; fübliche ober fübwestliche

Mus Scranton, Pa., wird ge= melbet, bag ein großes Teuer in ben nördlichen Walzwerken ber "Lackawan= ng Steel Co." einen Schaben bon \$120,000 anrichtete.

Die Gebeine von Jefferson Da= bis, bem ehemaligen Präfibenten ber füblichen Confoderation, wurden heute feierlich bon Montgomern, Ala., nach Richmond, Ba., übergeführt, um bort beigeseit zu werden.

- Prafident Cleveland ernannte ge= ftern Abend Oberft Georg M. Sternberg zum Generalarzt ber Bunbesarmee, als Nachfolger bon General Gu= therland, welcher geftern in den Ruhe=

stand trat. - Die Freilaffung bes ber Bergif= tung der Wittwe Barnaby angeschulbigten und im erften Proceg, welche fo großes Auffeben im gangen Lande er= regte, gum Tobe verurtheilten Dr. Graves in Denver ist zwar noch nicht bedingungslos erfolgt; Dr. Graves fteht vielmehr unter \$30,000 Burg= schaft, und am 12. Juni foll die Reuberhandlung ftattfinden. Aber man glaubt allgemein, daß ber zweite Procen niemals aufgerufen merben wirb.

#### Musland.

#### Deutsch= Volitisches.

Der 28affkampf .- Schorlemer-Alft macht gute Gefdafte .- Er thut Lieber großen Abbrud. - Berbanute Brieftanben.

Berlin, 30. Mai. Leopold Conne= mann, ber befannte Berausgeber ber "Frankfurter Zeitung", hat die Reichs= tagscandidatur im 6. Wiesbadener Bahlfreis angenommen. Diefer Rreis war bisher burch ben Socialbemofrat Schmidt bertreten.

In Dangig hat ber Oberpräfibent ber Proving Weft-Preugen, wahricheinlich im Ginberftandnig mit ben militä= rifchen Behörben, bas Auffliegenlaf= fen frember Brieftauben verboten. Man will badurch verhüten, daß ruffische Brieftauben ben Weg tennen lernen.

Wirffamer, als irgend ein anderer ber bis jest erschienen Wahlaufrufe hat fich berjenige bes, gegen feine bis= herige Fraction "rebellirenben" Ge= mäßigt-Ultramontanen Freiherrn b. Schorlemer-Alft erwiefen, welcher bas bon feinem Barteigenoffen Suene im Reichstag begonnene Wert fortfett. Namentlich in Württemberg und auch in Weftfalen zieht biefer Wahlaufruf clericaleSchaaren aus bem Lieber'ichen Lager herüber zu ben Freunden bes Suene'ichen Untrages (zugunften ber Militarvorlage). Die Starte bestluf= rufs liegt in bem Festhalten an ben früheren Principien der Partei des Centrums. Wirtfam ift aud ber Proteft gegen herabsehung ber Bölle, die Forberung ter Bericharfung berDlaßregeln gegen bie Ginführung bon mit Seuchen behafteten Viehs, das Berlangen, baf bas Speculiren an ben Productenborfen in unentbehrlichen Lebensmitteln gefeglich verboten merben foll, und die Forberung einer internationalen Regelung berWährungs=

frage. Das Programm Schorlemers gefällt ben Bauernbundlern fo gut, baß fie auf die 3dee tamen, die Gelb nittel ihrer Bereinigungen bem Bahlfonbs ber Gruppe Schorlemer gufließen gu laffen. Es wurde babon nur bes jalb Abstand genommen, weil bie Oppositionsblätter erflärten, eine berartige Bermenbung bon Gelbern mare unge fetlich. Der handelspolitische Theil bes Schorlemer'ichen Programms dürfte allerdings bem Kangler Cappibi wenig gefallen.

Berliner Blätter conftatiren, baf ber Kangler Capribi bem frangofischen Botschafter Berbelte fein Bedauern ba= rüber aussprach, bag ber Inhalt einer privaten Unterhaltung, bie in feinem, bes Reichstangiers, Saufe ftattfanb, von dem beutschfreifinnigen Reichs= tagscandidaten Baumbach, bem 4Dber= burgermeifter bon Dangig, nach einem halben Jahre in Boltsberfammlungen breitgefchlagen worben fei. Baumbach hat für seine Tattlosigfeit ebensoviel gu leiden, wie Berbette für feine Indis-

Die Polen in Weftpreußen haben befchloffen, ihren Abgeordneten betreffs ber Saltung ber Militarvorlage gegenüber bollständig freie hand zu laffen. Undererfeits wollen fie jedoch ei nen "Polnifden National-Berein" bilten, um gegen jebe unnöthige Erhöhung ber Besteuerung zu agitiren.

#### Die Weltausstellungs- Pramienfrage.

Berlin, 30. Mi. Die hiefigen Blätter giehen einstimmig barüber los, baß auf ber Chicagoer Weltausstellung bie Preisvertheilung nicht im internationalen Sinne erfoigen folle, b. h. burch Beichworenencollegien, wie es auf al-Ien nicht-ameritanifchen Beltausftellungen bisher üblich gemefen. Gie fa= gen, die Pramienvertheilung werbe unter diefen Umftanben gang werthlos fein. Ja fie fprechen ihr Bedauern bar= über aus, bag "beutsche Musiteller fich nach ber Weltausftellung haben loden laffen."

Die "National-Zeitung" fagt: "Die fäuflichen Diplome bes ameritanifchen Comites werben durch ben Mitbewerb ber Diplome bes europäischen Comi= tes im Werthe finten. Diefer Umftanb wird vielleicht veranlaffen, mas Rud= fichten auf internationalen Unftanb nicht vermochten, nämlich die amerita= nifchen Preisrichter zu beranlaffen, fich mit bem europäischen Preisrichtercol= legium gu berbinben."

#### Sehr verdachtige Explofion.

Berlin, 30. Mai. 3m Arfenal gu Potsbam entbectte ein Gergeant, mel= cher mit einem Unterofficier hereinfam, eine Bombe mit brennenber Bundfcnur. Der Gergeant fprang bingu und rif bie Bunbichnur weg, aber in bemfelben Augenblid erfolgte auch icon die Explosion. Dem Gergeanten murben zwei Finger ber rechten Sanb weggeriffen, und bem Unterofficier beibe Mugen ausgebrannt. In Officierstreifen begt man lebhaften Ber= bacht, bag bie Bombe bon Bermal= tungsbeamten gelegt wurde, welche be= fürchteten, burch eine Revision, bie in ben nächften Zagen abgehalten werben follte, ber Beruntreuung überführt gu werten. Es follen große Mengen ber im Arfenal aufgestapelten Borrathe beimlich berfauft worben fein.

#### 26ar aud unwahrfdeinlid.

Berlin, 30. Mai. Die "Rölnifche Beitung" bezeichnet bie Rachricht, baß Raifer Wilhelm ben ferbifchen Gefanbten babier gum Staatsftreich bes ugenblichen Königs Alexander von Gerbien begludwünscht habe, als un-

#### Die Cholerafrage.

Berlin, 30. Mai. 3m Sinblid auf bas amtliche Zugeständnig, bag in hamburg wieber ein Fall afitischer Cholera vorgetommen fei, hat bie Ber= liner Polizei in allen Theilen ber Stabt wieder die Anwendung von Desinfec= tionsmitteln berfügt.

Auch hat die Reichscommiffion, welche ernannt worden war, um Magre= geln gegen bie Ausbreitung ber Cholera im gangen Reiche zu treffen, in Sam= burg eine Extrasigung abgehalten und allenthalben außerordentliche Magre-

geln angeordnet. Washington, D. C., 30. Mai. Der Dherarat bes Marinehofpitals bat eine Rabelbepefche aus ber fübfrangofifchen Ctabt Marfeille erhalten, wonach bort Die Cholera in milder Form herricht.

hamburg, 30. Mai. Geftern wurde unfere Stadt jum erften Dale mit Baffer bon ben neuen Filterbetten ber forgt. Die Berbindungen ber Sauptlei= tungen mit bem Elbwaffer find abge= idnitten worben.

#### Rinderfegen. Berlin, 30. Mai. Die Gattin bes Bürgermeifter Bont in Rottenborf,

welche erft 18 Nabre alt ist, hat ihren Batten mit Bierlingen beschentt, zwei Anaben und zwei Madchen. Amerifanifde Diebe. Berlin, 30. Mai. Zwei Amerikaner wurden hier unter ber Beschuldigung

verhaftet, ben dilenischen Kricgsmini= fter gwifchen Roln und Berviers beftohlen zu haben. Gie gaben ihre Namen als Glover und Harden bon Can Francisco, beziv. Bafbington, an. Glober reift als angeblicher Bertreter einer ameritanischen Belgmaa= ren-Sandlung.

#### Gelinde Strafe.

Rarleruhe, Baben, 30. Mai. Gin Unterofficier bes 1. Babifchen Leibbragoner= Regimentes No. 20 erhielt acht Wochen Festung. Diese Strafe wird mit bem fürglichen Gelbstmord eines Dragoners in Berbindung gebracht.

#### Soldatenebre.

Wien, 30. Mai. Als geftern Oberft Smzefaimi Die deutschen Sufaren infpicirte, erregte ein Unterofficier fein Miffallen. Der Dberft lief benfelben portreten und versette ihm eine Ohr= feige, während er gleichzeitig einen Fluch ausftieß. Bor Buth weinend fehrte ber Unierofficier gu feinem Truppentheil gurud und schoß sich als= balb mit feinem Rerabiner burch ben Ropf: er mar in menigen Minuten eine Leiche. Dberft Smgefanni befin= bet sich jett auf Befehl des Kaifers unter Arreft, bis bas Rriegsgericht feine Entscheidung abgegeben hat.

#### Angeblide Berichworung

Bien, 30. Mai. Ru Baje auf ber Halbinsel Istrien wurden 12 Edelleute berhaftet, welche eine Berfchwörung angezettelt haben follen, Trieft bon Desterreich loszureißen.

#### Gine Bandfabrif vernichtet.

Budaveft, 30. Mai. In Ingarifch= Teplit ift eine große Bandfabrit ab= gebrannt, und ber Schaben wird auf 550,000 Gulben angegeben.

#### Graffice Rindermorderin!

Budapeft, 30. Mai. Die Grafin Marie Reischach, Die Gattin eines Officiers, ift unter ber Unfchulbigung berhaftet worden, daß fie ihre 6 Jahre alten 3willinge zu ermorben gefucht habe, beren Bater noch ihr erfter Gatte, ber Graf Platenni, war. Rurglich ftellte fie eine Bebamme an, welche ihr belfen follte, die Rinder umzubringen. Der erfte Mordversuch hatte indeg feinen Erfolg, und gerabe als ein zweiter gemacht wurde, erfolgte die Festnahme ber Grafin.

Wichtiges Gelet. Baris, 30. Mai. Die frangofifche Abgeordnetenfammer hat einen Bufas gum neuen Bahlgefet angenommen, wonach alle besoldeten öffentlichen Beamten von ber Rammer ausgeschloffen werben. Daburch wird die Wiederauf ftellung bon mehr als 60 Rammermitgliebern, barunter Cafimir Berier, Leon San und Albert Christophle, un= giltig gemacht.

#### Batican und Quirinal.

Rom, 30. Mai. Der Streit gwiichen bem Batican und bem italieni= ichen Sof wegen ber Ernennung bes Batriarden bon Benedig ift jest burch bie gemeinfame Ernennung bes Biichofs bon Trevifo, Santo, beigelegt worden. Urfprünglich beanfpruchte fowohl Rönig humbert als auch ber Papft jeber ausschließlich für fich bas Recht ber Ernennung.

#### Stiergefest-Tragodie.

Mabrid, Spanien, 30. Mai. Bei einem Stiergefecht in Getafe, in ber Rabe unferer Stadt, gerieth ein Saufe Männer und Jungen in wilbe Aufregung, brang in bie Arena ein und reigte auf eigene Fauft bie Rampfftiere. Dabei murben zwei junge Manner von ben Stieren mit ihren Sornern getob

tet, und viele andere verlett. Die anwesenben öffentlichen Beamten machten gar feinen Berfuch, eingu= fcreiten, als bielrena gefturmt wurbe, ober fpater bie Bebrohten gu fcugn, und die übrigen Bufchauer brachen fo= gar in jauchzenben Beifall aus! Beute Abend heißt es jedoch, daß alle unbefugten Theilnehmer am Stiertampf perfolgt wiirben.

#### 74 Meniden umgekommen.

Calcutta, Oftindien, 30. Mai. Bei bent ichredlichen Wirbelfturm, welcher mehrere Tage in ber Bai bon Bengalen wüthete, ift unter Unbern ber britifche Dampfer "Germania" untergegangen, und 74 Deenschen mit ihm.

#### Telegraphifde Motigen.

In London ftarb ber Flotten= und Milit. rattache der dortigen deut=

ichen Botichaft, b. Rries. Gin Ortan gerftorte ben Safen= bamm unweit Junin, Chile, und baburch hat ber "Salpetertonig" G. I. North einen Schaden von \$150,000 er-

- Kaifer Wilhelm beabsichtigt, bas foeben bon ber internationalen Flot= tenrebue in Rem Port gurudgetehrte Ariegsschiff "Raiferin Augusta" gu besichtigen, welches zu Swinemunde vor Unter lieat.

- Der neue amerifanisch: Bot= ichafter für Berlin, Theodore Rungon, ift nun auch bom Reichstangler Capripi und bom Minifter bes Musmartigen, Freiherr Marfchall b. Bieberftein, em= pfangen worben. -

- Bie aus London gemelbet wirb, ift bie Bergogin-Wittme bon Gutherland jest wieber in Freiheit gefett worden, nachbem fie ihre fechswöchige Gfängnifftrafe (wegen Bernichtung eines ihr bom Gericht gur Durchficht übergebenen Schriftftiides) abgebugt

- In ber fpanifchen Proving Rabarra werden gegenwärtig Bolfstundgebungen gegen bie Steuer-Borfchlage ber Regierung und gegen bie Localvermaltungs=Borlage beranftaltet; man fürchtet fturmische Auftritte in ben nächsten Tagen, und bas Militar hat bementsprechende Beisungen erhalten. Die Carliften beuten Die Stimmung nach Möglichfeit aus.

- 3m ruffischen Safen gu Libau wurden einige beutsche Arbeiter, welche am Bau ber bon ber ruffifchen Regie= rung dort angelegten Dod's beschäftigt waren, unter ber Beschuldigung ver= haftet, daß fie bas Saus einer Frau Freimann mit Dynamit in bie Luft gesprengt hatten. Die Libauer Polizei fucht ber Geschichte einen politischen

Unftrich zu geben. Die neue Gattin bes Bacillen-Professors Robert Roch, Die bisherige Schaufpielerin Bertha Forten, hatte bon ben Stammgaften bes Barnan-Theaters wegen ihrer berüdenben Schönheit ben Beinamen "Circe" erhalten; fie hat bas goldblonbe Saar. mit welchem Die venetianischen Maler Tigian und Palma Becchio ihre Schonen barftellen, und nad, allgemeinem Urtheil hat sie die schönften Augen und bie schönfte Figur in gang Berlin.

- Prafibent Cleveland tritt eine fleine Erholungsreife an, ohne gu fa= gen, wohin. Es heißt, er wolle ben Mudern aus bem Wege gehen, welche ihn wegen der Weltausftellungs-Sonntagsfrage "beimfuchen" wollen.

Die aus Springfield, 31., gemelbet mirb, halt Gouperneur Altgelb heute Die Graberfcmudungs-Bebacht= nifrede in Jersenville.

Die "Diamond"=Plattenglas: Fabrit in Elwood, Ind., ift nebft ih= ter in Rotomo bestehenden Zweigfabrit geschloffen worden, wodurch mehr als 1000 Mann beschäftigungslos mer= ben. Geit Rurgem ift bie Fabrit bem Plattenglas="Truft" beigetreten.

#### Lotalbericht.

#### Gine robe That.

Albert Balm, ein Farben-Fabritant, beffen Geschäftsplat fich an ber S. Clinton Str. in bem B. Springer gehörigen Gebäude befindet, murbe heute wegen eines brutalen Ungriffs, ben er am Donnerftag auf bie 173ahre alte Mary Dearborn berübte, um \$75 beftraft. Das Mädchen ift in ber Magra'fchen Bafchanftalt, die fich eben= falls in bem Gebäube befindet, beschäf= tigt. Um Donnerftag, erflärte fie heute por Gericht, traf fie mit Balm in bem Fahrftuhl gufammen. Diefer begann, angeblich ohne Urfache, fie in grober Meife zu insultiren, und berfette ibr schlieklich einen fräftigen Schlag in's Gesicht, der ihr das Nafenbein brach. Für feine Entschuldigung tonnte Balm nur anführen, bag er betrunten geme=

#### "Abendpoft", tagliche Auflage 37,000.

#### Die Bettfahrt der Radfahrer.

Mus ber alljährlich am Graberschmüdungstage, bom Leland Sotel aus, nach Pullman unternommenen Wettfahrt ber Rabfahrer ging heute M. Relfon, bom Columbia Cheling Club, als Sieger hervor. In zweiter Reihe folgte 3. F. Gunther bom Lincoln Club, bann 3. R. Cheesborough bom Waterloo Club und als Bierter L. D. Munger vom Chicago Club.

#### Zeinen Berlegungen erlegen.

Der Farbige Sugh Etter, welcher un= längst einen Raffegenoffen, Namens Chevlin, burch einen Revolverschuß dwer verwundete, und bem bann seinerseits burch ben Polizisten Owen D'Connor bas gleiche Schidfal bereis Lutae-Kofpital geftorben.

#### Den Todten ju Ghren.

Der Gräberschmüdungstag in großartiger Weise gefeiert.

Die groke Barabe au Ehren bes Graberichmudungstages berlief in ber glangenoften Weise. Das Berg eines jeben Beteranen schlug heute Morgen höher, als er ben lachenben himmel fah, und die warmen Connenftrahlen ihn ins Freie lodten. Es war in ber That ein prachtvolles Wetter, fo recht geeignet zu einer allgemeinen und er= hebenden Erinnerungsfeier. Ueberall burch bie genze Stadt bemertte man alte, wettergebraunte Beteranen und bie Gohne ber Beteranen, welche in hellen Saufen, unter Borantritt bon Mufittapellen und bei gebampftem Trommelichlag nach ben verschiedenen Friedhöfen eilten, um bie Graber ihrer Lieben mit Taufenben bon Blumen und immergrunen Rrangen gu fchmuden. Much ungegablte Schaaren von Frauen und Rinbern, Die Angehörigen ber alten Golbaten, ftromten nach ben Begrabnifplagen, um ihre Pflicht gu toun. Die Stimmung mar eine gehobene, wenn auch naturgemäß ernft und feierlich. Bon ben Friedhöfen eilte Mues jurud in Die Stadt, um Beuge ber großen und glangenben Barabe gu fein. Diefelbe fand in ftrengem Un= schluß an bas bereits gestern in ber "Abendpoft" veröffentlichte Brogramm ftatt und verlief, soweit bisher betonnt geworden ift, in mufterhafter

Beije und ohne jede Störung. Die alljährlich, wurde auch heute wieder das Lincoln=Denkmal im Lin= culn=Part unter entsprechenben Feier= lichfeiten mit Blumen und Guirlanden befrangt. Bei biefer Belegenheit bielt Oberft N. A. Reed bom Lyon Poft eine hochintereffante Unfprache, in ber er por Mem auf ben Urfprung bes Graberschmildungstages hinwies. Er fagte ungefähr Folgenbes: "Es finb heute breißig Jahre berfloffen, als vier Damen ben Friedhof in Arlington Beights, in ber Nahe von Bafhington, betraten, und auf die Graber ber Golbaten Blumen und Rrange nieberlegten. Mus biefem fleinen Anfange entstand allmählich die allgemeine Beobachtung biefes Tages als eines Erinnerungs= und Feiertages. Bon Jahr gu Jahr nahm das Intereffe gu, und je mehr Jahre feit bem großen Bruberfriege ber Bergangenheit anheimfielen, um fo mehr wuchs bas Bedürfniß, ben tobten Selben, Die ihr Blut und ihr Leben für Die Aufrechterhaltung ber Union in die Schanze schlugen, ben schuldigen Gh= rentribut zu gahlen. Ueber die gange weite Fläche ber Ber. Staaten, überall, wo Menschen wohnen, wird biefes Ta= ges jest in festlicher Beife gebacht. Die heutige Feier in Chicago tann mit Recht als eine ber großartigften betrach= tet merden, die jemals stattgefunden hat. Der fremde Beltausstellungs=Be= fucher wird die Erinnerung an diefen Tag mit in feine ferne Beimath nehmen und baburch auch fein Theil beitragen gur Berherrlichung biefes bluti= gen, aber glorreichen Freiheitstampfes. Großes Lob gebührt ben Lehrern ber öffentlichen Schulen, Die burch eine murdige Feier des Graberichmudungs= tages in ben Bergen ihrer Schüler bas Gefühl ber Baterlandsliebe und Lona= lität zu ermeden berftanden haben. Sollte wiederum, mas ber himmel berhuten moge, eine fcmere Zeit für unfer großes geeintes Baterland bereinbrechen, fo werten wir in unferen Rachtommen die würdigen Gohne ihrer Bater finden, Die fein Obfer icheuen werden, um bie freien Inftitutionen biefes Lanbes bor bem Untergange gu bewahren. So, wie auch wir noch heute fest entschloffen find, für bas Recht ber menfdlichen Gefellichaft in bie Gdran=

ten gu treten." Go weit ber Rebner, beffen Borte mit fturmifchem Beifall aufgenommen wurden. In ahnlicher Beife verlief bie Feier auf fammtlichen Friedhöfen, auf benen alte Golbaten begraben liegen. Ueberall mar bie Begeisterung eine all= gemeine und tief empfundene, die bom herzen tam und beshalb auch zum herzen brang.

James Corrigan mußte heute bafür, daß er feine Junge nicht im Zaume gu halten bermochte, Die Stabtfaffe um \$5 bereichern. Corrigan gerieth gestern an Ringie und Glifabeth Str. mit mehreren Anaben, Die bort Ball fpielten, in Streit und jog babei ben Rurgeren. Er ließ bie Anaben berhaften und heute Richter Geverson bor= führen. Als ber Fall jum Aufruf tam, murmelte er ftets einige unberständliche Worte für fich hin und ach= tete gar nicht auf bie Worte bes Rich= ters. Blinlich rief er mit lauter Stimme: 3ch verlange, bag bas Berhör berichoben wird, herr Richter, Gie muffen mir bie Berichiebung bes Falles gewähren, ober ich werbe mir mein Recht schon zu verschaffen wiffen." "Dafür gablen Sie genau \$5", war bie furge Untwort bes Richters.

\* Un Milwaufee und Chicago Ave. collibirte geftern Abend ein Rabelbahnwagen mit einem bon Mug. Beterfon gelentten Fuhrwerfe. Beterfon murbe auf bie Strafe geichleubert und brach babei brei Rippen. Der Patrolmagen brachte ibn nach feiner Bohnung, Ro. 37 Fry Str.

\* Der Erfolg ber "Abenbpoft" ifl nicht blos auf bas Glud gurudgufühtet murbe, ift heute Morgen im St. | ren. Unbere haben's auch versucht

#### Emma Berner's Dorder.

George Craig, ber ruchlofe Morber ber fleinen Emma Werner, wurde ge= ftern nachmittag bon ber 2B. Chicago Ave. Polizeiftation, wofelbit er feither gefangen gehalten worden war, nach bem County=Gefängnisse abgeführt, nachdem feiner Mutter vorher eine Unterrebung mit ihm geftattet murbe. Diefelbe hatte einen privaten Character. Ihr Inhalt ift nicht befannt. Inbeffen icheint Frau Craig felbit ebenfo bon ber Schuld ihres Sohnes überzeugt gu fein, wie bie Boligei. Capt. Rip= len gegenüber fagte fie geftern, daß bi: gegen ihren Sohn erhobene Rlage mohl auf Wahrheit beruhen muffe, zumal ber Angeflagte felbft ein Geständnit abgelegt habe. Craig felbft zeigt jest wenig Reue über feine That. faßt feine Lage fehr fühl auf und trägt

#### Große Betriebeftorung.

große Ruhe gur Schau.

Rurg por acht Uhr beute Morgen. gerabe als ber Berfehr auf ben Gtra-Benbahnlinien feinen Sobepuntt erreicht hatte, bergaß ber Greifwagenführer einer Lincoln Abe. Greifcar an ber Beiche bon La Galle Abe. und Minois Str. fein Rabel niebergule= gen. Der Wagen wurde vorwarts getogen und burch den Rud fowohl bas Clart- fowie bas Bells Str. Rabelfeil

DerZug tam unmittelbar gum Still= stand, und ebenso erging es naturge= mäß fammtlichen Strafenbahnwagen auf beiben Linien. Die Bertehrsftodung bauerte mehrere Stunden und war heute am Graberichmudungstag:, wo Taufende von Baffagieren auf bem Bege nach den Friedhöfen ober ande ren Berfammlungsplägen waren, boprelt unangenehm. Um die Unannehm= lichteiten noch zu bergrößern, weigerien fich die Conducteure "Transfer"=Bil= lets für bie State Str. Linie gu berabfolgen, wodurch Taufende von Mannern und Frauen gezwungen wurben, entweder gu Fuß zu geben ober boppel ten Fahrpreis zu bezahlen.

#### Sary und Ren.

\* Francis Brablen, ein befannter Grundeigenthumsagent und Mitglied ber Firma Baird &Bradlen, ift ge= ftern Abend in feiner Bohnung Evanfton geftorben, Berr Brablen tam im Jahre 1857 nach Chicago und wurde fünf Sahre fpater gum Aubitor ber Rod Jsland Gifenbahngefellichaft ermählt.

\*Im Balmer Soufe wird morgen bie jährliche Convention ber "Nationa! Uffociation of Stove Manufacturers" (Dfen-Fabrifanten) beginnen. Gin hor Morsinia Stobe Founders National Defense" hielt bereits heute Rachmittag eine Gi hung ab. Rur unwichtige Gefchafte murben erlebigt.

\* Berletungen, die vielleicht feinen Tob jur Folge haben werben, erlitt geftern ber 74 Jahre alte Bermann Dagood. Als er die Geleife ber Northwestern-Bahn gwischen Dhio und Erie Str. überichreiten wollte, wurde er bon einem Buge erfaßt und gu Boben geworfen. Neben einem Beinbruch erhielt er auch noch andere Verletzungen Die fein Benefen zweifelhaft erscheinen laffen. Der berungludte Dafin Baufchreiner von Beruf und wohnt in bem Saufe Ro. 59 D. Erie Sir.

\* "Sie follten einen Strid nehmen und fich aufhängen", fagte Richter Rerften heute gu John Meger. Letterer murbe beschuldigt, versucht zu haben, bie 5 Jahre alte Tochter bon Corrigan, von Ro. 313 Minois Str., in eine buntle Seitengaffe gu loden Mener murbe für bie Dauer bon 203 Tagen nach ber Bribewell geschicht.

\* Mis John Dunn geftern an ber 22. Str. Die Geleife ber Illinois Central=Bahn überschreiten wollte, murbe er bon einem Buge überfahren. Gein rechtes Bein murbe fo folimm berlett, bak es amputirt merben mufte. Dunn ift bor wenigen Tagen aus Saginam, Mich., hierher gefommen, um Arbeit ju fuchen. Er fand Aufnahme im Merch-Hospital.

\* Ein farbiges Frauengimmer, Ra= mens Emma Marfhall, wurde heute in bie Desplaines Str.=Polizeiftation unter ber Beichuldigung bes Stragen= raubes eingeliefert. Als Untläger trat ein gemiffer Unton Getchler, bon Ro. 448 B. Mabifon Str., auf, welcher erflärte, daß baffelbe ihn mit Gewalt in einen Sausflur an ber Meribian Str. hineingezogen und ihm bort \$100 in Baar abgenommen habe.

\*Die Leiche, welche, wie an anberer Stelle berichtet, geftern nabe ber Rufb Etr. Brude im Fluffe gefehen wurbe, aber wieber verloren ging, ehe man ihrer habhaft werben tonnie, ift heute Bormittag geborgen worben. Diefelbe ift augenscheinlich bie eines Arbeiters bon ungefähr 54 Jahren, tonnte aber Lisher noch nicht ibentificirt werden.

\*John D. Fiedler, welcher am Don: nerftag ber bergangenen Boche einen gewiffen Ebward Bife butch einen Schuß lebensgefährlich bermunbet hafte, murbe heute bem Richter Rerften borgeführt. Bife befindet fich jest auf bem Bege ber Befferung und burfte in einigen Wochen völlig wiederhergestellt fein. Die Berhandlung wurde bericoben, und ber Angeflagte unter \$2000 Biirgichaft geftellt.

#### herrn Grens Morgenertebniß.

Der Poligift Cabanaugh bemerite heute gu früher Morgenstunde einen Mann, welcher, mit einem BiindelRleiber unter bem Urme, Die State Str., amifchen ber 30. und 31. Gtr., entlang mantelte. Der Beamte rief ihm gu, er folle einen Augenblid fteben bleiben, welche Mufforberung ber Frembling indeffen bamit beantwortete, bag er in fchnellem Laufe einem porbei fah. renben Stragenbahnwagen gufturgte. Cavanauah machte nun bon feinem Revolver Gebrauch und ber Flüchtling glitt, als er eben auf die Car fpringen wollte, aus und wurte iiberfahren,ivo= bei er fich einen Bruch bes linten Bei= nes jugog. Gleich barauf wurde constatirt, bag eine ber Rugeln bes Poli= giften ihm auch bas rechte Bein, unterhalb des Knie's, durchbohrt hatte. Der Bermuntete, ber feinen Ramen als F. Gren angab, wurde nach bem County= Hofpital geschafft.

#### Gin Unwalt in Edwulitäten.

John A. Beterfon, ein Unwalt, beffen Bureau fich in einem Gebaube an ter Gde bon Indiana und Salfted Str. befindet, mußte heute felbit als Ungeflagter vor ben Schranfen bes Berichtes ericheinen. Er war bon Sugh DieInthre und Chas. Dela mit dem Collectiren ausstehender Gelber ber Firma beauftragt worben und er= langte auf biefe Beije \$23, die er mohl in die eigene Zafche gleiten ließ, anftatt Diefelben an Die rechtmäßigen Befiger abzuliefern. Er wurde geftern verhafs tet und heute Richter Geverson vorge= führt, ber fein Berhor bis gum 6. Juni berichob.

#### Beidwindelt.

Gin herr G. J. Aifens, welcher bon Elgin nach Chicago getommen war, hatte geftern Nachmittag taum ben Bug berlaffen, als ein Fremder mit ber Bitte auf ihn gutrat, ihm eine \$20= Bantnote zu wechseln. Nitens wollte bem anftanbig getleibeten Manne ben Gefallen thun und gab ihm beinahe alles Kleingelb, das er hatte. Als jebod, ber Fremde bantenb fortging, bemertte ber gefällige Berr, bag ihm \$10 fehlten. Er rief einen Boligiften berbei und mit beffen Silfe gelang es, ben permeintlichen Dieb einzuholen und bingfest zu machen. Auf die Boligei= ftation gebracht, gab er feinen Namen als Daniel Stole an.

Gin falfder Mlarm. John D. Long, ber Leiter bes Parts Theaters, gerieth gestern in Streit mit 20. D Crosby, einem Schantwirthe an Babafh Ave. Long ift ber Gigen= thumer bes Gebäudes 9to. 1316 Ba= baft Abe., in welchem Crosby eine Birthichaft betreibt. Geftern Abend ferberte er den Wirth auf, feinen Plat au räumen. Diefer murbe barob fo er girnt, daß er ben Theaterleiter por bie Thiire fette. Long aber eilte in bie Wirthschaft gurud, ergriff ein großes Meffer und wollte damit auf Crosbn einbringen. Diefer fürchtete, bag ber er= gurnte Long womöglich feine Drohun= gen ausführen fonne, und beauftragte feinen farbigen Rellner, Die Polizei gu Silfe gu rufen. In feiner Aufregung aber alarmirte ber Rellner Die Feuer= mehr und ichon nach wenigen Minuten tamen bie Sprigen angeraffelt, um bas vermeintliche Feuer zu lofchen. Balb er= schien auch die Polizei. Nachdem fich ber Brrthum aufgeflart, murben Long fowohl als Croson verhaftet und nach; ber Polizeiftation an ber SarrifonStr. gebracht. Die Feuerwehr aber mußte unberrichteter Dinge wieder abziehen.

#### Die ,, Municipal Bas League" ents ruftet.

Die Beamten und Mitglieder ber hie= figen "Municipal Gas League" find auf's Sochfte barüber aufgebracht, bag tie "Thiele Bill", welche bas Oberhaus ber Staatslegislatur bereits bor langerer Zeit paffirte, noch immer nicht aus ben Sinben bes bezüglichen Comites bes Unterhauses gurudgelangt ift. Die Bill foll befanntlich die Städte in Minois ermächtigen, Elettricität für Licht=, Beigungs= und andere 3wede an Privattunden abzugeben. Es beißt, boß bie Legislatur bie Bill ungweifelhaft annehmen wurde, falls bas Comite bem Saufe Bericht abstatte. Go aber besteht die Gefahr, daß sie einfach tobt= geschwiegen und begraben wirb.

#### Beduinen vor Gericht.

Das Umtszimmer bes Richters Fofter bot heute Bormittag einen ungemöhnlichen und feltsamen Unblid. Gine große Schaar bon Bebuinen in ihrer arabifden Tracht, waren erschienen, um fich wegen unordentlichen Betra= gens zu berantworten. Affar Slower, alias Bendwane, trug noch heute bie beutlichen Spuren ber Mighandlungin an fich, mit benen ihn feine Rameraben bebacht hatten. Die Leute erflärten bem Richter, bag Mues nur Schera gewefen fei, und bag bie Schulb an ber Polizei gelegen habe, welch: fein Berftanbniß für arabifch: Bergnügungen besite. Dem gegenüber ftand biellusfage ber Boligeibeamten, welche behaupteten, bag, wenn fie nicht gu techter Beit eingeschritten maren, es unameifelhaft viele Tobte und Bermun= bete gegeben haben wurde. Der Richter verurtheilte bie Sauptichulbigen gu einer Strafe von \$5 und ben Roften, röhrenb Clower freigefprechen murbe.

## Das große Geschrei—

Welches wir erwarteten, war ein gu milder Ausdruck - die Retail-Bandler nennen es ein Berbrechen - daß ein fabrifant hierherfommt, um ein \$200,000 werthes Lager von feinen Kleidern im Retail gur Balfte des Berftellungspreises loszuschlagen, aber das Publifum billigt unser Vorgeben. 27ie guvor faufte es fo feine Waaren für fo wenig Geld. feine von Kunden: ichneidern gemachte Waaren - beffere Waaren find in feinem Saden der Stadt gu finden.

#### Kommt und überzengt Euch.

Musinge und Hebergicher, melde Gie nicht für \$10 faufen fonnen, gehen zu

Muauae und Mebergieher, Niemanh fonft fann fie für \$14 taufen, geben gu

Mugüge und Hebergicher, Rönnen nicht für \$18 gefauft wer= ben, gehen gu ...

Muguge und Hebergieher, Ihr fount Gie \$20, gehen 311. Mngüge und

Hebergieher, gehen gu.

Manner-Hofen, 07 Werth bas Dop= pelte, gu \$1.85, \$2.50, \$3.25 nnb. Knabenanzüge, Knabenanzüge, Knabenanzuae.

Burben gut \$10 verfauft, Knabenanzuge,

Zustiedenheil garantirt oder geld zurückerstallet.

S.-W.-Ecke Clark und Monroe Str.

Samftags offen bis 11 Afr Abends.

# 

Ctablirt

45,000 in Gebrauch.

Breiswürdig. Dauerhaft. Pianos billig ju vermiethen. A. H. RINTELMAN & CO..

HARDMAN PIANO WAREROOMSI 182 und 184 Wabash Ave. Cataloge werden auf Berlangen gratis jugejandt.

#### Gifenbahn-Gahrplane.

Minois Central: Gifenbahn. Alle durchfabrenden Züge vertalfeit den Gentral-Bahn.
hof. 12. Str. und Varf Vow. Die Lige nach
dem Giben können ebenfalls an der 22. Str., 39.
Str. und Hobe Parf Station
de ind Albert Diffice: 194 Clarf Str.
Thio Arder Office: 194 Clarf Str.
Thioago & New Treaus Limited. 2.00 N 16.45 R
Chreago & New Treaus Limited. 2.00 N 16.45 R Chreagd & Wemphis 2.00 % Dt. Louis Timond Special 9.00 % Rem Orleans Volzum 2.50 X Dt. Louis & Teras Expres 8.35 Y 

Aug. 4.30 R 110.40 B Ranfate & Chambaigu and the follow follows. Dubuque, Siour City & 1.00 R 1.05 R Rockford, Dubuque, Siour City & 1.00 R 1.05 R Rockford, Dubuque & Ciour City, all.35 R 7.00 B Rectiond Buffagierzha 3.30 R 110.30 U Rockford & Freeport Haffagierzha 8.30 R 110.30 U Rockford & Freeport Haffagierzha 8.30 R 110.30 U Rockford & Freeport Grupez 8.30 U Rockford & Freeport Crupez 8.30 U Rockford & Rockford Crupez 7.33 R aCamitag Nacht nur bis Baterloo. [Zäglich. \*Zäg-

Ballimare & Dhio. Bahnhöfe: Grand Central Baffagier-Station; fowit Ogben Ave. Stadt-Office: 193 Clarf Str.

Reine extra Habrpreise verlangt auf glösabrt Ankunft ben B. & D. Limited Jügen. glösabr 46.65 W + 6.40 N Beim York und Wasspungton Westli-buled Limited. - \*10.45 W \* 9.35 L Ab John und Schriften in 18.5 March 18.5 Mar | 1000 | 3.65 % | 9.40 25 | 9.60 25 | 9.50 26 | 6.60 25 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 | 9.50 26 Nacht-Expres . 9.50 Täglich. † Ausgenommen Sonntags.

Burlington-Linte. bkago. Burlington- und Quinch-Sifenbahn. Tidet-Offices: 211 Clart Str. und Union Baffagter-Bahn-hof, Canal und Adams Str. bof. Canal und Adams Str.

Büge
Galesburg. und Streator.

Bige
Galesburg. und Streator.

Bradford mich Forreiton.

Bradford fruits.

Bradford frui City, St. Jojevb u. Aichinfon\*10.30 9

MONON ROUTE

Sebot: Dearborn-Station.
Lidet-Offices: 232 Clart & the Nucliorium Potel.

11. Tezember 1892.

Indianapolis und Cincinnati "De 10.30 0 \* 5.20 R 

. Mile Buge taglio.

Taglia, †Sount. ausa. §Samft. ausg. 20ja, 1j

CHICAGO & ALTON—UNION PASSEMRE STATION.

Quana. Street, between Macheou and Adama Sta.

Thelicat Office, 168 South Clark Street.

Daily. Daily except Sunday.

Leave.

Pacific Ventionide. Express.

1, 20, 9M 1, 15, 9M 1, 9M 1

Chicago & Gaftern Jainote: Eifenbahn Tidet Offices: 204 Clark Str., Aubitorium Potel d am Bajlagier-Depot, Dearborn und Bolf Str. "Täglich. HNegen. Sonntag. Abfahrt Ankunft, 



Selet die Sountaasbeilage der Abendpoft.

#### Die englischen Theater.

Alhambra. Der ungewöhnliche Erfolg, welchen die Direttion mahrend ber letten Wochen zu verzeichnen hatte, hat fie beranlaßt, "Arcadia" auch noch für biefe Woche auf bem Repertoire gu belaffen.

Chicago Opera Soufe. "Ali Baba", bas in Chicago fo beliebt gewordene Unsftattungsftud, gelangt diese Woche bei vortrefflicher Rollenbe febung allabendlich gur Aufführung.

Clart Str. Theater. Jonn Baftor hat feine Truppe um eine Un= gahl vorzüglicher Rrafte vermehrt und tritt Diese Woche mit einem neuen, abwechslungsreichen Programm bor bas Publifum.

Columbia. Die melobienreiche Operette Girofle-Birofla, welche mah= rend ber legten Boche burch die Lillian Ruffell'sche Gefellschaft allabend= lich bor bollen Säufern gegeben murbe, fteht auch für diese Woche noch auf dem Repertoire.

Grand Opera Soufe. Ge= ftern Abend wurde bier gum erften Male Sol Smith Ruffells neues Schaufpiel "April Weather" bor gut besethtem Sause aufgeführt. Das Stud gefiel allgemein und wird bie ganze Woche hindurch allabendlich ge= geben werben.

Saberlys Cafino. Wie ge= wöhnlich anderten Saverlys United Minftrels auch für biefe Woche ihr Programm und fügten eine Ungahl neuer und intereffanter Rummern ein.

Sooleh &. Um Conntag begann bie lette Woche bes erfolgreichen Baft= spiels von Augustin Dalys. Gesell= schaft. Auf bem Spielplan steht für heute Abend "Love in Tandem", für Mittwoch und Donnerftag "Dollar ond Cenfe" und für Freitag und Samstag "A Night off".

McBiders. "The Blad Croof" übt immer noch unwiderstehliche Bugfraft aus und wird allabenblich bor gut befettem Saufe aufgeführt.

Windfor. "Spider and Fly" biefes hubiche Ausftattungsftud, gelangt noch biefe Woche hindurch gur Aufführung. Um Freitag findet eine Benefig=Borftellung für den beliebten Geschäftsleiter, herrn Ben Leavitt, ftatt.

#### Frei für Beimftatte Guder.

Der "Northwestern Some Seefer" ift ber Name einer neuen Zeitung, welche werthvolle Aufschlüffe über bie landwirthschaftlichen, mineralischen und fonftigen Silfsquellen Couth Da= totas ertheilt.

Diefer neue Staat erfreut fich eines wunderbaren Gebeihens und Jeber= mann, welcher fich hach einem winichenswerthen Plage umfieht, ober fich iiber die verschiebenartigen Silfsquellen Couth Datotas unterrichten möchte, erhält ein Exemplar bes obengenannten Blattes toftenfrei zugefandt, wenn er feine Abreffe einfenbet an 2B. A. Thrall, General Paffenger Agent, North Western Line, Chicago.

## Die Weltauskellung.

Eine Sammlung intereffanter Relignien aus der Colonialzeit.

Wichlige Entdeckung betreffend die goldmalerei auf Porzellan.

Eröffnung der frangöfischen Industrie-Unsstellung.

#### Direktor Broan zieht vom Ceder.

Im Regierungsgebäube auf bem Weltausftellungsplate ift eine Ungahl bon Arbeitern gegenwärtig mit bem Auspacken von Reliquien und Artifeln beschäftigt, beren Geschichte gum Theil eng mit ber unferes Lanbes, als biefes noch unter englischer Oberhoheit ftanb, berfnüpft ift. Es befinden fich barunter feltene Spigen, Schnupftabatsbofen, Briefe, Bücher, Baffen, Schuhichnal-Ien, Gilberfachen und hundert andere Dinge, bon benen jebes feinen hiftorifchen Werth hat. Alle bie verschiedenen Sachen werben in ben fleinen Räumen untergebracht, bie ben großen Roth= holzbaum umgeben. Mit Ausnahme bon Birginia, Couth Carolina und Georgia hat jeber ber breigehn Driginal-Staaten feinen Theil zu biefer in mehr als einer Begiehung intereffanten Sammlung beigetragen. Man beabsich= tigte querft, biefe Cachen, welche für beren Gigenthumer unschätbare Werthe reprafentiren, im Frauen-Gebäube unterzubringen. Da man biefes jeboch nicht für ficher genug hielt, fo murben fie nach bem Bunbes-Gebäube gebracht, tro fie fowohl bor Dieben, als auch bor Feuersgefahr ficherer find, als in irgend einem fonftigen Gebaube im Jadfon Bart.

Die hier ausgestellten Gegenstänbe erregen nicht nur bas Intereffe ber pa= triotischen Umeritaner, fondern auch bas bes Europäers, welcher in feinen Mufeen berartige Gegenftanbe bon bebeutend höherem Alter und in größerer Angahl findet. Unter Underem find es zwei Briefe, aus benen fich ber Sof= lichfeits=Styl bes borigen Jahrhun= berts erfeben läßt: Der erftere lautet in ber Ueberfegung folgenbermaßen: "Frau Wafhington macht bem General Knor ihr Compliment und bittet ihn, bie anbei überfandten zwei haarnebe angunehmen. Diefelben maren icon früher abgefandt worben, aber es fehlte bis geftern an bem nöthigen Bande, um fie fertig zu machen. Newburg, ben 6. Märg 1783."

Die Untwort auf Diefes Schreiben lautet wie folgt: "General Anor gibt fich die Ehre, feine ergebenften Compli= mente an Frau Washington gu über= mitteln und fie zu verfichern, bag ihre Gute einen tiefen Gindrud auf ihn gemacht hat. Er erfucht, für die überfandten haarnete feinen tiefgefühlten Dant anzunehmen. Beft Boint, ben 8. März 1783."

In ber Sammlung vom Staate Maffachufetts befindet sich eine Bibel bom Jahre 1559, Die bon John Alben nach Umerika gebracht worben ift. Ferner General Joseph Warrens lateinische Grammatit vom Jahre 1720, ein Erem= plar ber Stempelacte bom Jahre 1765, vie Spauletten und Sporen des Gene rals Burgonne, ber in ber Schlacht bei Saratoga gefangen genommen wurbe, ein Ring, welchen John Sancod trug, als er bie Unabhängigfeitserflarung unterzeichnete, und eine Unmaffe ande= rer Sachen aus ber Colonial=Zeit.

Um Conntag follen noch über 40,= 000 mit Freipäffen berfehene Perfonen die Weltausstellung besucht haben, eine Bahl, die mehr als halb fo groß ift, als bie berer, welche Gintrittsgelb bezahlt haben. Dabei maren aber die Bag-Inhaber noch lange nicht alle gur Stelle. Trop biefem bereits beftehenben, fon= berbaren Berhältniß werben bie Bureaux im britten Stod bes Abmini= ftrations=Gebäudes täglich noch bon Leuten in großer Angahl besucht, welche fich aus irgend einem Grunde gum Empfang bon Freipäffen berechtigt halten.

Die bort oben angestellten Beamten find in Folge ber bereits gemachten Er= fahrungen ziemlich bidfellig geworden, und es ift für bie Bagbeburftigen au-Berorbentlich fchmer, ihnen beigutom= men. Aber es gibt unter ben Applitan= ten Leute, bie mit unberwüftlicher Musbauer immer und immer wiederfehren, auch wenn fie noch fo peremptorisch abgewiesen worden find, und jedesmal einen anderen, neuen Beweggrund für bie Nothwendigfeit angeben, gerabe fie mit Freipäffen gu berfeben.

Ein wahres Original war ber junge Mann, ber bor einigen Tagen aus bem Often hier anlangte und fofort fein Mu= genmert auf bie Erlangung eines Baffes richtete. Er legitimirte fich als ber Bertreter eines Wochenblattes in einer fleinen "Commerfrifche", - einer Bei= tung, beren Auflage im Commer ftets genau mit ber Bahl ber im Orte an= itefenben Bafte übereinstimmt, und bie imWinter nur in ein paar Erempla= ren gebrudt wirb, bie im Laufe ber Boche bon haus zu haus gegeben wer=

Was bem "Massachusetts Beefly Barmhoop" — so, ober ähnlich klingt ber Rame bes betr. Blattes - jeboch anBebeutung abgeben mag, erfette bef= fen Bertreter burch die Sicherheit feines Auftretens. Er enthüllte, um feine Bugehörigfeit gur Bunft gu beweifen, einen Stern, ber zwar nicht gang fo groß wie ein gewöhnlicher Suppentel= ler war, dafür aber ben Ramen bes Blattes, mit einem Rranz aus grabir=

tem Eichenlaub umgeben, zeigte. Der junge Mann feste fich alfo ben Beamten mit erfrischenber Freimuthig= feit gegenüber und ftellte gunächst in längerer Rebe bie Bortheile feft, melde

berichaffen würbe. Dann entfaltete er ein Papier, ungefähr bon ber Große tes auf Bergament gefchriebenen Tal= mub, und begann eine Menge Ramen abzulesen, bon benen jeder mit einer langathmigen Erflärung für die Rothmendigfeit verfeben war, ben Trager bes Namens mit einem Saifon-Baffe gu berfeben. Der Beamte borte eine Weile gebuldig zu, und unterbrach ihn bann mit ber Frage: "Wie viele Namen haben Sie benn eigentlich ba ?"

"D," fagte ber Unbere, "ich glaube, es find nur vierunddreißig; übrigens bin ich auch aleich fertia."

"Geben Gie fich feine weitere Mühe," fagte bann ber Beamte mit einem Unflug bon grimmigem humor. "Geben Cie, bon ben 60,000 bewilligten Baffen find nur noch 18 übrig, und biefe brauche ich nothwendig für den Bertreter einer Zeitung aus bem nördlichen Cibirien, ber mahricheinlich heute noch eintrifft." Dann nahm ber Beamte feinen Sut, entichulbigte fich furg und ging feiner Wege, ben Beitungsmann aus bem Dften feinem Schidfal liber= laffend. \* \* \*

In ber ameritanifchen Golbmaarenund Jumelen-Ausftellung im Induftrie-Palaft findet fich eine Abtheilung, welche durch eine ungewöhnlich große Ungabl anscheinend maffib golbener Teller und Schüffeln auffällt. Die Pracht, welche fich hier bem Auge bie= tet, ift gerabegu blenbend, und man meint, die beiden Damen, welche bie Abtheilung, beren Befigerinnen fie finb, beauffichtigen, mußten einen beträcht= lichen Theil bes Golbes ber Ber. Staa= ten, bas ja befanntlich mehr und mehr verschwindet, an sich gebracht haben.

Mit biefer mehr als intereffanten Musftellung ift eine Geschichte berbun= ben, bie ein wenig an bie Marchen aus alten Zeiten erinnert. Da aber Die Befchichte bon ben beiben Damen und auch bon anderen Leuten als wahr ergahlt wird, fo mag fie auch hier einen Blat finden, bamit bie Damen aus bem Lefertreife ber "Abendpoft", wenn fie auf ihren Wanberungen in jene Abtheilung gerathen, so viel als möglich "auf bem

Laufenben" find. Jede Hausfrau wird mit ber Thatsache vertraut sein, daß echte Goldma= lerei auf Porzellan unberschämt theuer, und daß ein feines Raffee- ober Thee-Gervice, wenn bas Golb auch noch fo spärlich borhanden ift, in gar feinem Berhältniß mit anderen Ruchengeräthen fteht. Bon goldgemalten Tellern und Schiffeln ift gar nicht gu fpreden, benn biefe find nur auf ben Ia= feln berer gu finden, die gelegentlich mit ein paar Taufend Dollars nicht zu rechnen brauchen. Bielleicht gerade bes= wegen, bann aber auch, weil gobbe= maltes Porzellan wirklich hiibsch ausfieht, ift es ber Bunfch einer jeben hausfrau, ihre Ruche bamit gu berfehen und, in Burdigung Diefer Bunfche, hat man, fo lange Porzellanmaa= ren fabrigirt und bemalt werben, nach einem Berfahren gefucht, die Goloma= lerei weniger toftspielig zu machen, als fie thatfachlich ift.

Was nun die Alchymiften, Chemifer und Porzellanmaler ber alten Welt feit undenklicher Zeit bergeblich erftrebt ha= ben, foll ben beiben Ameritanerinnen, bon benen bier bie Rebe ift, gelungen fein, und ihre Ausstellung ift angeblich der Beweis dafür. Die Madchen find Schwestern, beigen Emily und Marh Sealn, und wohnen in Bafhington, D. C. Bur Beit, ba fie ihre Entbedung machten, wohnten fie in einer Boritabt amischen Bafhington und Baltimore. Sie beschäftigten fich feit Jahren mit Porzellanmalerei und verdienten gerabe fo viel, als fie für ihren Lebensunter= halt brauchten. Beibe hatten eine gute einen fleinen Brennofen berfügten, fo rerlegten fie fich, wie fo viele Undere, auf bas Erperimentiren, um aute Farben-Effette gu erzielen. Es gelang ib= nen auch Manches, aber mit Gold hat= ten fie anfänglich wenig Glud. Emily mar bie am meiften Unternehmende und iebesmal, wenn ber Dfen gefüllt war. ichob fie ein Stud gerbrochenes Borgellon, bas fie mit irgend einer Mifchung bemalt hatte, an ein übrig gebliebenes

Mläkchen. Gines Tages, bor etwa fünf Jah= ren, öffneten bie beiben Mabchen mit Silfe eines in ihren Dienften ftebenben alten Regers ben Dfen, und gu ihrer unaussprechlichen Freude fand es fich, baß ber biesmalige Berfuch ber alteren Schwester gelungen war. Das Probe-Stud war mit einem matten Gold= glang bebedt, ber bei einigem Reiben und Poliren fo bervortrat, bag an bem glüdlichen Resultat fein Zweifel mehr fein tonnte. Die gwischen bem Stud und anderen, mit achtem Gold bemalten Sachen angestellten Bergleiche lie-Ben nicht ben geringsten Unterschied

Einige Jahre lang benutten nun bie Mäbchen ihre Erfindung gang in der Stille; fie erhielten reichlich Aufträge, und ihre Arbeiten murben fehr gut bezahlt. Eines Tages machte Emily jeboch die niederschmetternde Entbedung, daß das Wert nicht mehr gelang; fie hatte etwas von ber Zusammensetzung ber Farbe bergeffen. Jest brach eine bofe Zeit herein. Das Geschäft ging rudwärts, was die Mädchen ihr eigen nannten, wurde barauf verwendet, bas berloren gegangene Beheimniß wieber ju entbeden. Endlich, nach monatelan= gem Bemüben, waren fie gum zweiten Male erfolgreich und seitdem haben fie ihre Entbedung ohne weitere Unterbredung benütt.

Mis bie Weltausstellung beschloffene Sache war, nahmen bie Mabchen fich bor, auf biefer bor bie Deffentlichfeit und mit ben weltberühmten Porgellan= Fabriten in Mitbewerb zu treten. Der Berfuch ift glangenb gelungen, benn wenn man bor ben Schaufaften ber beiben Schwestern steht, ohne mit ben Thatfachen vertraut gu fein, fo bentt hat, fonbern Probutte aus reinem Golb.

Aller Wahrscheinlichfeit nach wirb man ben beiben Schwestern ihre Erfinbung abfaufen, und fie werben gu ben Wenigen gehören, welche burch bie Weltausstellung zu Reichthum gelan=

\* \* \* Bor einer fleinen, aber erlefenen Schaar gelabener Gafte und hervorra= gender Berfonlichteiten wurde gefiern Nachmittag bie frangösische Induftrie-Musftellung in aller Stille eröffnet. Buntt brei Uhr ließ eine auf ber Gal= lerie ftationirte Mufittapelle gum er= ften Male ihre luftigen Beifen ertonen, und beim Rlange ber Mufit traten die Gafte einen Rundgang durch bie berrlichen Räume an. Die honneurs machten General-Commiffar Camille Rrant, fowie Secretar Monthiers und ber Conful Brumaert. Die Marinefolbaten hatten fich in Barabeuniform ge= worfen, und wiefen mit echt frangofi= fcher Soflichfeit und lebhaften Geften bie nicht eingelabenen Befucher gurud.

Franfreich hat erfüllt, mas es ber= fprochen, und eine Ausstellung guBerte gebracht, bie bes Intereffanten und Die= gefehenen in Sulle und Fulle bietet. In bem Saupttheile bes Induftrie-Bala= ftes hat es 100,000 Quabratfuß mit Beichlag belegt, und auf ben Ballerien 40,000. Die frangöfische Regierung hat für eine würdige Musschmüdung ber Räume \$200,000 bewilligt, und nicht weniger als 1500 Aussteller find ber= treten. Die große Facabe am Gingange ift in frangofischem Renaissancestyl ge= halten, und ein mahres Meifterwerf ber Architeftur. Gobelin-Teppiche und Webeftoffe bon unermeglichem Berthe, prachtvolle, funftreich geschnigte Mobel feffeln bas Auge bes Befuchers und zeigen, wie gerabe in biefen 3meigen Die frangofifche Induftrie faft alle anberen Nationen überflügelt hat. Die Broncewaaren nehmen einen befonbers großen Theil ber Section ein. Gin mahres Brachtstud ift bie berühmte Dores Bafe, entworfen und modellirt bonGu= ftave Dore. Sie ift 13 Fuß hoch und hat ein Gewicht von 21 Tons. In un= mittelbarer Rabe befindet fich eine Bronce-Statue ber heiligen Mabonna, ebenfalls bon Dore. Die öftliche Seite ber Section enthält Silber= und Bron= cewaaren, Diamanten, herrliche Befcmeibe und Artifel aus Schmiebeei= fen. Auch eine große Waffensammlung ift bertreten, in beren Rabe bie Statue bes General's Chanch thront. Ebenfo intereffant, wie ichon ift eine Samm= lung bon antiten Möbeln aus ben toniglichen Schlöffern Ludwigs bes Viergehnten, Ludwig des Fünfzehnten und bes unglücklichen Ludwig bes Gechs= gehnten. Gewirfte Tapeten, Geiben= ftoffe und andere Tertil-Arbeiten, Bucher und wiffenschaftliche Inftrumente bon großem Werthe füllen bie Ballerien und erregen bie Bewunderung aller Befucher. Ift auch die frangösische Ausstellung nicht fo reichhaltig und großartig wie die beutsche, fo birgt fie boch manches unschähbare Runftwerf in ihren Räumen und wird unzweifelhaft fich der Gunft des Publikums in hohem

Grabe gu erfreuen haben. \* \* \* In ber großen Arena bes Biebpa= villons, welcher weftlich vom Aderbau= Gebäube gelegen ift, wird morgen Nachmittag bon 4—6 Uhr das erste Schauturnen ber Turnschüler abgehalten werben. Etwa 1000 Schüler, barunter 100 junge Damen, fammt= lich Schiiler bes Nordamerikanischen Turnerbundes, werden fich an ben Uebungen betheiligen. Die Leitung liegt in ben Sanden bes bewährten Turnlehrers Hartung, welcher zugleich als Direttor der physischen Ruliur auf Coule genoffen, und, ba fie felbft über ber Musftellung fungirt. Das Programm für ben morgigen Tag ift außerorbentlich reichhaltig und enthält folgende Nummern:

Marschiren und Turnen, ausge= führt bon 200 Anaben, angehörend ben Klaffen ber Nordweftfeite.

Spiele burch biefelben. Marschiren und Turnen bon 150 Mädchen. Ghmnaftische Spiele mit Gesang

bon benfelben Rlaffen. Maffenübungen mit Santeln bon 200 Anaben der Nordwestseite=Rlaffen. Einzelflaffenübungen, beftehend aus hmnaftifchen Spielen, Felbübungen und Springen, ausgeführt bon Ditgliebern bes Garfielb=, Lincoln=, Nord= reft- und Washington Turnbereins.

Turnen bon 160 Mädchen. Ghmnastische Spiele bon Einzel-

Maffenübungen mit "Bands" bon 200 Schülern ber Gubfeite-Rlaffen. Gingelflaffenübungen am Red, Barren und Doppelbarren bon Rlaffen des "Borwarts", "National", "Einig= feit", "Freiheit", "Giche" und "Grand Croffing Turnbereins". Maffenübungen von hundert Schü-

lerinnen biefer Bereine. Gingelflaffenübungen im Springen, an ber Leiter u. f. m. berfelben. Bon allen Gonnern und Freunden ber edlen Turnerei wird biefes Schau-

turnen gewiß mit ber größten Freude

Das Festcomite für eine würdige Feier bes beutschen Tages hat sein Hauptquartier in bem neuen "Teutonic Builbing", an ber füboftlichen Gde ber Bafhington Str. und 5. Abe., aufgeschlagen. Den herren Geipp und Lefens, welche mit fo großer Liebens= würdigfeit biefe Raumlichfeiten bem Ausschuß zur Berfügung gestellt ha= ben, gebührt bafür ber ungetheilte Dant aller Deutschen. Die Office wird ftets bon 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends geöffnet fein und jebe Mustunft wird bort mit größter Be-

Bu Chren bes Graberfchmudungstages wird heute Abend ber Ausstel= po. | ber Beltausstellung sicher wären, wenn mon nicht im Entserntesten baran, daß lungsplatz wiederum glänzend erleuch-ma30,in6 | sie freundschaft seines Blattes | man hier vergoldetes Porzellan vor sich | tet sein. Die Gebäude werden bis 10

reitwilligfeit gegeben werben.

Uhr Abends und ber Part bis 11 Uhr geöffnet fein. Berichiedene Mufitta= pellen werben Concerte beranftalten. Bei dem prachtvollen Weiter fteht jebenfalls ein gablreicher Befuch mit Gi= cherheit zu erwatten.

\* \* \*

In mannhafter Beife hat berBelt= ausftellungsbireftor Brnan bem Prebiger Dr. Witherow heimgeleuchtet. Der unermüdliche Borfampfer bes offenen Sonntages hat einen offenen Brief an ben frommen Sabbathsbeiligen gerich= tet, ben er sich sicherlich nicht hinter ben Spiegel fteden wirb. Der Berr Baftor hatte in einer Predigt über bie Schan= ber bes ameritanischen Sonntages ben gangen Born feiner Beredfamfeit er= goffen und ihnen mit ber ewigen Berdammniß gebroht. Ja,er hatte fich nicht entblobet, Die Direttoren bes Betrugs= berfuches zu beschuldigen, und ihnen borgumerfen, baß fie fich in unberant= wortlicher Beife gegen Gottes- und Menschengebot aufgelehnt hätten.

Die Beitungen brachten einen Mb= brud biefer Jeremiabe, und bas beran= lagte herrn Brhan, bem erbitterten Gottesmanne ben Standpuntt flar gu machen. Der Betr Direftor führt qu= nächft aus, baß auch bie Beiftlichen fich nicht für unfehlbar halten burften, und baß herr Withrow gegen befferes Biffen offene Unwahrheiten gefagt habe: Die Direttoren hatten nach beftem Wiffen und Gemiffen gehandelt, und nicht aus personlichen Grunden; mit ihnen auf bemfelben Boben ber Unschauung stände nicht nur die große Maffe bes Boltes, fondern viele hervor= ragende Geiftliche aller Confessionen, bie fich freimuthig für einen offenen Sonntag ausgesprochen hatten. Gine Berlegung ber Gefege gar aber fonne schon deshalb nicht vorliegen, weil der Congreß burch bie Burudbehaltung einer großen Gelbsumme feinerfeits ben Bertrag gebrochen habe. Nach ber Meinung jedes borurtheilsfreien Menichen fonne ein Besuch ber Musftellung nur bilbend und berebeind wirfen, mehr als manche fogenannte Predigt eines fanatischen Geiftlichen. Der Un= blid ber herrlichen und unbergleichlichen Runftmerte ftimme bie Denfchen ernft und feierlich, und das fei Alles, mas man bon einem Sonntage erwarten

Das ift in ber That eine mannhafte Sprache, bie ihren Gindrud nicht ber= fehlen und trot bes Gegantes ber Mu= der und Fanatifer einen Wiberhall in bem Bergen jedes billig bentenben Menschenfreundes finden wird.

\* \* \*

Gine außerordentlich werthvolle Labung, von vier ftarten Maulefeln gegogen, wurde geftern am füblichen Gingange bes Bergbau-Gebaubes abgela= ben. Es war eine große lange Rifte, ähnlich einem ungeheuren Sarge, Die mit großmöglichfter Vorsicht in Die Beltausftellungsräumen bes Staates Montana hineingeschafft wurde. Guperintendent L. 2B. Curtis bon Great Falls, Montana, machte fich felbft mit Meigel und hammer an die Deffnung ber Rifte. Rach porfichtiger Entfernung ber gus Matte und mollenen Tüchern bestehenben Umhüllung fam die Statue bon Aba Rehan, gang in folibem Gilber gearbeitet, gum Borfchein. Das Prachtwert murbe lang= fam aufgerichtet und alsbald auf eis nen golbenen Godel geftellt. Das Totalgewicht beträgt 1900 Pfund, Die Sobe 8 Fuß und 3 3oll, mit bem Biebeftal 12 fruk. Das Gold bes Sodels stammt aus den "Spotted Horse"=Mi= nen in bem Maiben=Diftrict von Mon=

Sobald bas Runftwert aufgestellt mar, wurde es mit weißen Tudern perhangen, bie erst heute unter ben ent= sprechenden Feierlichkeiten wieder ent= fernt wurden. herr Curtis ift fehr erfreut über das glüdliche Gelingen der Aufstellung und ift fest davon übergeugt, daß Diefe Statue eine berhaupt= attrattionen innerhalb bes Bergbau-Balaftes bilben mirb.

#### Gerade das Richtige.

Diefen Musbrud bort man oft in ben Rreifen bes reifenben Bublifums, wenn es gerabe basjenige finbet, mas es wünscht. Gang besonbers paßt biefer Musbrud auf bie Wisconfin Central=Bahnlinien, welche jest allges mein anerkannt werben als "The Route" bon Chicago nach St. Paul, Minneapolis, Afhland, Duluth und fammtilden Puntten bes Nordwestens. Ihre bopbelte tägliche Berbinbung und die elegante Ginrichtung ber Büge bieten Attractionen, die nicht übertroffen werben fonnen.

Dies ift die einzige Linie, welche burchgehende erfter Rlaffe Pullman Schlafmagen, fowie Touriften-Schlaf= wagen bon Chicago nach ber Pacifics Rufte ohne Wagenwechsel beforbert. Wegen näherer Mustunft wende man

fich an ben nächften Tidetagent ober an Jas. C. Pond, Gen. Paff. & Tit.-Agt., Chicago, 30.

#### Richtswürdige Rachahmer haben verfucht burch ben



hohen Ruf bes achten 30-hann Soffichen Dal; Ertraft jelbft ju profitiren. Wenn bir jemand einen Maly-Ertratt offerirt und es hat nicht die Unterfcrift bon "Johant hoff" auf dem halfe einer jeden Rlafche, nimm es nicht, uns Der achte Johann Soffsche Malz-Extrakt ist weltberühmt wegen feiner den Rorper flarfenden und heis lenden Gigenschaften. Gis-

ner & Menbeljon, Agenten und Importare von Mineral Baffern, 6 Barcian Gtr., New York.

Johann hoff'iden Malg:Boubens für balsleiben, Beiferfeit und Erfaltungen.

Die Johann Doff'fde MalgeChocolabe ift anertannt ale bas befte Mahrmittel für Rinder und Beconvaleszeuten. Angenehmes, traftigentes Grübftid.



Das Befte in ber Belt.

Bro id ben e. R. J., Mai 'O. Id gebrauchte "Bafter König's Rerven-Stärter" bier en meinem Gohn, melder Eriftestrant mar, nach dem Bebrauch des Mittels aber wieder zu fic fam. Jah batte ed beidalb jür meine Klicht, des Mittel als das beite im ber But in Dermenfehren be Gebrauch bei Dermenfehren bei Beitel in der Wittel als das beite im ber Belt für Nervenleiben und Krampie ju empfehlen. 164 Chaltione Ave. Frau Di. M. Conghlin.

Mein 19-jähriger Sohn litt fet fech Jahren an Epilepsie. Niele jür biefe Leiben emzsohlene Mittel nurben angewandt, aber leiber ohne Eridz. Durch ben Gebrauch aber von Kaiver König's Kerven-Stirker sind alle Somptome ber Krantheit verichwunden und halte ich es beshalb für meine Kflicht, seben Leibenden zu rathen einen Bersuch banti zu machen, bamit er ebenso, wie ich criert und dan fein der einen wertund banta zu kathen einen Bersuch banti zu machen, banti er ebenso, wie ich criert und bantbar sein möge. Mitah House, 800 & Ave. R. Lenhard.

Boobitbe, Rinn., 27. Ron. 90. "Bastor Konig's Retuen-Statter" beilte mich und einem herzgittern und Schmindel im Rope Ruse aufen. Anbreas Jaufen.

ein werthvostes Juck für Kerventeidende und eine Erobestialise augelandt. Azme erhalten auch die Aledigin umfonst. Diese Medigin wurde seit dem Jahre 1876 don dem Hochen Bastor König in Kort Madne, Ind., gubereitet und jest unter seiner Anweitung von der KOENIG MEDICINE CO. 228 Randolph St., CHICAGO, ILL. Bet Elpothetern zu haben für \$1.00 die Blaide, 6 Plaiden für \$5.00, größe \$1.75, 6 für \$9.00.

In Chicago bei Denry Goet, Mabijon und La: Sale Str., und Clart Str. und Rorth Abe.

#### Gine vollendete Thatfache.

Der neue Fahrplan ber Ridel Plate Gifenbahn trat am Sonntag, ben 28. Mai, in Rraft. Drei Biige laufen jest täglich in beiben Richtungen. Abfahrt von Buffalo nach bem Weften um 5 Uhr 50 Min. morgens, 12 Uhr 5 Min. Mittags und 11 Uhr 25 Min. Abends: Abfahrt von Chicago in bitlicher Rich= tung um 7 Uhr 35 Min. Morgens, 2 Uhr 30 Min. Nachm. und 9 Uhr 30 Min. Abends. Rein Schlafmagenwech fel zwischen Rem Port, Bofton und Chicago ober umgefehrt. Musgezeich nete Speife-Waggons bilben einen befonderen Borgug bes neuen Bahndien=

#### Brieftaften.

R. B. — Diejenigen 50 Cents Stude vom Jahre 18AL auf welchen Die Freiheitsgöttin sigend bar-netallt ift, baben gegenwärtig, bem neuen Cataloge ver Mingemandere Tevens & Co., Ro. G Paur-vern Err., ju Folge, im Münzenmarft einen Werth von 55 Cents.

Senrb R., Gberharbt Abe. - O ja, ber Dann fann Musiandsellrlaub erhalten. A. d. L. — Der Gongreß bewissigte die bepußten 2,500,000, bat ober einen bedeutenden Theil der Tumme zurückhalten und damit den Comtract mit dem Ausitellungs-Direktorium verlegt; naturgemäß ollen um and das Tirektorium der Erfüllung der Sonntagsischießungs "Bedingung ichon aus dieden Vernede enthoden fein.

Orinioe eithoben fein.

O. R., Fullerton Abe. — Rein, die deutsche Schuld ist bedeutend niedriger, als die französische Staatsschuld. In Wart berechtet, belief sich erkere, nach den leizten uns vorliegenben officiellen Angaden, auf rund 945 Millionen Mark, daggen die französische Etaatsschuld auf rund 1069 Millionen M. Wie es mit der materiellen Fähigfeit zum Tragen der Schuld ist, das ist natürlich eine andere Frage.

#### Scheidungeflagen

wurden gestern folgende eingereicht: Lizzie gegen Rasthew Rielen, wegen Trunfjucht: Alice gegen John S. Sever, wegen Berlassens; Backov gegen Mary Koschpula, wegen Berlassens; Tumma L. gegen William H. Abams, wegen Berlassens; Jacob gegen Maria Weber, wegen Berlassens; Catherine B. gegen Keter higgins, wegen Ertassens. Die folgenden Derfreie wurden bewilligt: Elisa von Andreas Peterion, wegen Gransamsteit: Mary E. von John A. Koberts, wegen Breatsamsteit; Wary E. von Jacob Kunta, wosgen Gransamsteit, weorgia E. von Jacob Kunta, wosgen Gransamsteit.

Beirathe-Licenfen. Folgende Beiraths-Licenjen wurden in ber Office Joseph Dietz, Emma Lammergren, 29, 25.
Joseph Berner, Francista Billenger, 52, 50.
Anton Merrinet, Katarpna Sifersta, 27, 27.
Pilliam From, Mattie Norman, 20, 22.
Alee Clamage, Sophie Lidmann, 21, 20.
Meefe Philliams, Cora Harry, 25, 19.
Angult Labore, Lizie Lon, 25, 22.
Hency G. Gotermann, Mary Holzfeld, 25, 29.
Lamnel M. Robinet, Cumma M. Samifton, 25, 18.
Cantels G. Goof, Thee Hamien, 29, 30.
Meldin Gurry, Chara Paderts, 24, 34.

Melbin Curru, Grace Pohertn, 24, 30.
May Dalh, Antile D. Sargent, 24, 35.
James N. Armold, Margaret N. Collins, 24, 24.
Chriftian Lebirmer, Maggie Sochunth, 24, 18,
Joseph Ganic, Mindina Robac, 22, 18.
Charles Lebuana, Mantina Gidhoen, 32, 24.
Charles E. Halfers, Bertha Aparbers, 20, 20.
Sari Napol, Mindina Bolia, 21, 17.
Joenth Randryld, Pena Andress, 21, 19.
Gred Rhers, Chunna Clipa, 36, 25.
Theodor Steiner, Raggie Miller, 31, 22.
Robert S. Scholten, Mary Abselling, 24, 21.
Johann Grper, Robeline Manl, 36, 38.
Jounes Madan, Mice Dundan, 35, 28.
Joenth F. Scholten, Mary Abselling, 24, 21.
Johann Grper, Robeline Manl, 36, 38.
Jounes Madan, Mice Dundan, 35, 28.
Joenth F. Siebler, Manie Biffelt, 27, 20.
Joseph Robel, Annie Biffelt, 27, 20.
Joseph Robel, Manie Biffelt, 27, 20.
Joseph Robel, Manie Biffelt, 27, 20.
Milliam R. Junt, Jr., Rebecca M. Rojet, 34, 26.
Milliam R. Squnt, Jr., Sebecca M. Rojet, 34, 26.
Milliam R. Squnt, Jr., Sebecca M. Rojet, 34, 26.
Milliam R. Squnt, Jr., Mine Puffe, 23, 21.
Joseph Borts, Mana Rit, 34, 33.
Jobn Giblar, Senuie Wohn, 26, 24, 21.
Joseph Borts, Man Rit, 34, 33.
Jobn Giblar, Senuie Bosbalt, 45, 35.
OSaar Mann, Many Mrnolb, 27, 24.
Jobu Seeger, Mary Gomel, 25, 24.
Trant Schampan, Marion Et. George, 28, 20.
Milliam End, Mice Ring, 29, 25.
Milliam Endsurn, Annette Christienien, 21, 18.
Mibert Matthews, Fonnie Foder, 23, 18.
George Glenberg, Giman Ditturner, 42, 41.
Jobn Vetner, Maggie Kranth, 29, 25.
Milliam Sarbrocher, Mannie Faber, 23, 18.
Meorge Glenberg, Giman Ditturner, 42, 41.
John Vetner, Maggie Kranth, 29, 25.
Milliam Sarrbrocher, Marth, 29, 25.
Milliam Marthews, Fonnie Faber, 31, 18.
Mibert Matthews, Fonnie Faber, 31, 25.
Milliam Jarrbrocher, 18, 18, 28.
Milliam Sarbrocher, 18, 18, 29.
Milliam Jarrbrocher

#### Bau-Erlaubnigfdeine

wurden gekern an solgende Berfonen und Cordorationen ausseisellt: Woldington Wart Club, Dolzichuppen an Cottage Grobe Abe. und II. Ett. 18000: Smit d. Learnes, einfod. Prick-Treden-Antforuke, Al.—Pil Ciedonen Abet, 22000: E. Milker, Aldd. und Walennett-Vrick-Jiels, 951 Ban Buren Str., \$5000: David Webert, 218ch. und Volennett-Vrick-Jiels, 745 Han Buren Err., \$5000: David Webert, 218ch. und Volennett-Vrick-Jiels, 745 Hand Abet, 28000: Frank Truber, 418ch. und Valennett-Vrick-Store und Piats, 428 M. Alfland Thee, 8000; Jeans Hodger, while Abetif mit Veiland Abet, 8000; Jacob, Albed. Prick-Vrick-Bernett, 223—22 Modenna Abe., \$100.000; Jacob, Albed. Prick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-Vrick-

#### Abendvoft.

Erfdeint täglich, ausgenommen Conntags. hernusgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft" Gebaube .... 203 Fifth Ave. Swifden Monrae und Abaind Gtr.

CHICAGO.

Telephon Sto. 1498 und 4046.

Preis febe Rummer ...... 1 Gent Durch unfere Trager feet in's Saus geliefert wochenflich ...... Jahrlich, im Beraus bezahlt, in ben Ber. Sahrlid nad bem Auslande, portofrei ...... \$5.00

Rebafteur: Frit Glogauer.

#### Rein Combetenzeonfliet.

Richter Stein hat im Namen bes Staates Illinois, beffen Befege er gu bollftreden hat, ben Ausstellungsbirec= toren berboten, bie Musstellung am Conntag ju ichließen. Dagegen mag bas Bundes-Kreisgericht, welches im Ramen der Ber. Staaten von Umerita Recht fpricht, ben Directoren be = fehlen, die Thore bes Jacion Parts Sonntags zuzumachen. Würben bann bie Directoren bem Berbote bes Staatsrichters, ober bem Befehle ber Bunbesrichter Folge gu leiften ha= ben? Widerfetten fie fich bem Staate Minois, fo fonnten fie es mit bem Cheriff und der Milig gu thun befommen, wahrend fie im Falle bes Wiber= ftanbes gegen ben Bund bon ber regularen Urmee gu Paaren getrieben werben fonnten.

Tropbem fich somit die Directoren bor eine furchibare Bahl geftellt feben, foll ihnen nach den neuesten Nachrichten bas Effen recht gut schmeden und der Schlaf ihr Lager nicht meiben. Durch ihre Traume ziehen weber bie Safcher bes Sheriffs, noch bie Rrieger ber gröften Republit. Denn ba fie mit bes Landes Brauch hinlanglich befannt find, fo wiffen fie auch, bak es mit ben großen Competenzconflicten, welche bie Rechtsgelehrten von Zeit zu Zeit entstehen laffen, berzweifelt wenig auf fich hat. Seitdem der Rebellengeneral Lee bei Appomator die Waffen gestredt hat, ift die Oberhoheit des Bundes nicht mehr ernstlich angetaftet worden. Reines der Amendements, welche nach bem Bürgerfriege ber Berfaffung an= gehängt wurden, verleiht ber Central= regierung mehr Macht, als fie borber beseffen hatte, feines verfürzt die Rechte ber Gingelstaaten, aber beffen= ungeachtet läßt Ontel Sam nicht mit fich spagen, - wenn er im Recht ift.

benn auch sicherlich nicht die Absicht, im Bertrauen auf ben Staat Minois mit ben Ber. Staaten bon Umerita anzubinden. Bielmehr hofft es guberfichtlich, daß auch bie Bundesrichter bem Congreffe Die Befugnif absprechen werben, an eine gewöhnliche Gelbbewilligung Bedingungen zu fnüpfen, welche barauf binauslaufen, einem Gingelftaate feine Polizeigewalt zu ent= giehen. Roch nie hat der höchste Ge= richtshof die Reigung befundet, ber fogenannten Centralifation Borfchub zu leisten, sonbern er hat eber in ber entgegengesetten Richtung gefehlt und vielleicht etwas allzu eifrig die Staatenrechte behütet. Dies ließe fich an einer langen Reihe bon Entscheidungen Darthun.

Das Musftellungsbirectorium hat

Dem Congreffe felher mirh es me scheinlich sehr angenehm sein, wenn seine Sonntagsflausel von den Bun= besrichtern umgeftogen wirb. Denn aus aufrichtiger Ueberzeugung hat er fie nicht angenommen. Er ift nur ben= felben Ginflüffen erlegen, benen auch Die Nationalcommission nicht Stand au halten bermochte und bat fich bor ber finsteren Entschloffenheit der aut organisirten Fanatiter mehr gefürchtet, als bor bem Unwillen ber überwiegen= ben Boltsmehrheit. Es ift ein beliebter Aniff unferer Demagogen, Befege gu machen, um fie entweder von dem anberen 3meige ber Legislatur ober bon ben Gerichten bermerfen 311 laffen. Drei Biertel ber Abgeordneten und Senatoren, welche fich fo fromm geber= beten, hofften im Stillen, bag die Musftellung boch an ben Sonntagen geöff net fein wurde. Und ihre Soffnung wird wohl auch nicht zu schanden wer=

#### Coolen über Samaii.

Richter Thomas M. Coolen, ber als bie größte Autorität in Berfaffungs= fragen gilt, hat in einer Monaisschrift bie bon ber vorigen Abministration unternommenen Schritte gur Anglieberung Sawaiis fritisch beleuchtet. Nach einer unparteiffen Schilberung ber Greigniffe, welche barin gipfelten, baf ben Ber. Staaten bie Sandwich-Infeln gerabezu auf bem Brafentirteller angeboten wurden, tommt er zu folgenden

Das Bolf bon Samaii murbe gar nicht gefragt, ob es angegliedert werben wolle ober nicht, fondern der Bor= fchlag ging lediglich bon benjenigen Leuten aus, die an ber Revolution theilgenommen und eine fogenannte provisorische Regierung gebildet hat= ten. Woher aber leitet eine folche Re= gierung bas Recht ab, die Infeln gu berichenten? Die Autorität einer proviforischen Regierung geht im Allgemei= nen nicht über bie lediglich zeitweiligen Erforberniffe irgend einer großen Nothlage beraus und bort mit biefer Rothlage wieber auf. Es ift die Pflicht ber proviforischen Regierung, die Ordnung und bie Begiehungen jum Muslande aufrecht zu erhalten, bis bas Bolf eine bauernbe Regierung einsegen und fein politisches Schickfal selbst bestimmen fann. Wenn baber eine Commiffion unmittelbar nach ber Ginsehung einer probiforischen Regierung ihr Land als Gefchent einer fremben Nation anbie tet, fo fucht fie etwas zu verschenten, mas fie zeitweilig bebüten und bewahren follte. Die freigebigen Berren in Hawaii rechtfertigten ihren Aufftanb bamit, bag die Königin versucht habe, bem Bolte feine berfaffungemäßigen

Rechte gu berfürgen. Raum waren fie aber felbft am Ruber, fo wollten fie fo= gar bie ftaatliche Gelbstftanbigfeit bes hawaiischen Bolfes bernichten, ohne auch nur bie Unfichten bes lenteren über biefen folgenschweren Schritt ein guholen. Die haftige Sanblungsweise ber provisorischen Regierung und bie Berangichung ber ameritanischen Truppen gu ihrer Beschützung beuten fogar barauf bin, bag fie ben Ginfpruch bes Boltes fürchtete und fich ihre Gewalt Die von der Pennsylvania-Bahn nur angemaßt hatte. Mus ber Sand ei= ner folden Regierung durften bie Ber. Staaten bie Samaii-Infeln nicht an-

Diefe leibenschaftslose Darftellung flicht febr bortheilhaft ab gegen eine "Erffarung", welche ber frühere Ge= fandte Stevens, der muthmagliche Da= ter ber gangen Unglieberungsibee, an bas ameritanifche Bolt losgelaffen hat. Stevens hat die Dreiftigfeit, ber Clebe= land'ichen Berwaltung alle Baterlands= liebe abzusprechen, weil sie nicht mit Gewalt ein fremdes Inselbolt unterjochen will, bas burch feine Mitberfcomo= renen berrathen und verfauft werben follte. Geine Berwünschungen werben freilich wenig Ginbrud machen. Nach furgem Raufche, ber burch die Jingo= Breffe fünftlich erzeugt wurde, ift bas amerifanische Bolt in feiner großen Maffe zu der Ueberzeugung gefommen, baf es ben Ber. Staaten nicht anfteht, in fernen Meeren Groberungspolitit gu treiben. Gelbft biejenigen Blätter, welche anfänglich für die Annexion ichwarmten, find größtentheils berftummt ober wenigstens fehr fleinlaut geworden. Den Länderdiebstahl tonnen wir getroft ben Geerauber-Rationen überlaffen.

#### new Mexico.

Se näher bie Gröffnung bes neuen Congreffes heranriidt, befto nachbrud= licher flopft eines unferer alteften und größten Territorien an bie Pforten gu Washington.

New Mexico ift feit bem 9. September 1850 ein organisirtes amerifani= Territorium. Gein Flächeninhalt beträgt 122,580 Quabratmeilen und feine Bebölferung 153,593 Seelen.

Gein gefammter gur Befteuerung eingeschätter Eigenthumswerth beträgt gegenwärtig \$45,329,563.

Befonders reich ift es an Bergwer= Beachtensmerth babei ift aber, baß feine Gilberproduction mahrend bes letten Jahres um 23 Procent ge= ringer geworben ift, während es im Jahre 1892 um 28 Procent mehr Golb als in bem bergangenen Sahre gu Tage gefordert hat. In ber letten Zeit find auch Binn-Minen entbedt worben.

Bon noch größerer Bedeutung ift bie Thatfache, daß Steinkohlen innerhalb ber Grengen bes Territoriums gefunden werden. Go gu Blogburg in ber Rahe bon Raten, gu Amargo in Rio Arriba County, zu Cerillos und anderswo. Namentlich bie gu Cerillos im füdweftlichen Theile bes Territoriums befindlichen Rohlenadern find über= aus reich und versprechen auch für bie Butunft viel.

Richt gang fo rafch find bie Fort schritte, die ber Ackerbau in New Me= rico macht. Denn weil ber Regenfall in einem großen Theil bes Territo= riums gur hervorbringung ergiebiger Ernten nicht ausreicht, ift man auf fünstliche Bewäfferung angewiesen, und tie Anlagen dazu find fehr koftspielig

Um Aufnahme in die Reibe ber bollberechtigten Staaten hat New Mexico fchon wiederholt in Washington nach= gefucht. Zulett im Jahre 1892. Da mals beantragte fein Delegat Sofeph ben Erlag eines barauf abzielenben Gefetes.

Am 6. Juni 1892 hat bas Bunbes= repräfentantenhaus auch die betref: fende Geschesvorlage angenommen Aber ber Senat hängte an dieselbe verschiedene Amendements und vertagte fich schließlich, ohne endgiltigen Be=

Delegat bes Territoriums Der meint, bag er biefen Winter mit einem erneuten Untrag erfolgreicher fein

#### Lofalbericht.

Et. Louis Limited

Dia Wabash Eifenbahn.

Der "Chicago-St. Louis Limiteb", ber von Chicago täglich, mitAusnahme Conntags, 10:32 Bormittags abgeht, ift jest ein foliber "Beftibul"=Bug, fpeciell für ben Dienft gwifchen Chicago und St. Louis eingerichtet und in St. Louis 6:45 Abends eintreffenb.

Er ift gufammengefest aus einer Cafe=Car, Bibliothet=Car, Barlor=Car, bie in ber genannten Ordnung aufeinander folgen. Er hat eine größere Ge= fdwindigfeit, als irgend ein Bug unferer Concurrenten. 3m Cafe werben Mablgeiten ferbirt, Die an Qualität feinem Reftaurant nachfteben. Die Bibliothet ift mit fammtlichen Berten von Bedeutung wohl versehen. Die St. Louiser und Chicagoer Tagesblat= ter, sowie die hervorragendsten illustrir= ten Wochen= und periodifchen Blätter liegen aus. Jede, ben Reifenben be= fannte Bequemlichfeit fann auf biefen Bugen borgefunden werben. Die Fahrgeit bon Chicago nach St. Louis betraat acht und ein Biertel Stunben.

#### Tidet-Office: 201 Clart Str. Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

\* Der, wie bem Coroner gemelbet, in Rabenswood geftern "tobt aufge= funbene" Dann hieß Guftab Bagen= führ und wohnte Ro. 543 Wilfon Abe. Gein Tod ift auf eine fehr natürliche Urfache gurudguführen, er erlag einem Serafcblage.

\* 3m Wiener "Cafe Central", Mag Mueller, Inhaber, 184 N. Clark Str., finben Gie Folgenbes: Guten Raffee und Ruche, f. f. Getrante, fowie bie hauptsächlichsten europäischen Zeitungen; Stat-, Zarod-Bartien u. f. m.

bib,bio

#### Stadtrathsfitung.

Die Unnahme der Midland. Ordinanz nochmals perzögert.

Die Machtbefngniffe des Vorflebers im Departement für Straßenreinigung eingelchränkt.

widerrechtlich gelegten Beleife müffen aufgeriffen werden.

#### Verschiedene Roligen.

In ber geftrigen Sigung bes Stabt= rathes wurde die Ordinang ber "Mid= land Rapid Transit Co.", Die noch bon Burgermeifter Wafbburne mit feinem Beto belegt worben war, wieber gur Sprache gebracht. Die Berordnung gewährt ber genannten Gefellichaft außerft werthvolle Gerechtsame und gab fcon vor einigen Wochen, als fie gum erften Male bem Stadtrathe unterbrei= tet wurde, Unlag gu heftigen Debatten; hauptfächlich, ba bie Bestimmungen betreffs ber berichiedenen Bahnli= nien fehr ungenau ausgebriidt finb. Geftern war es Mlb. Rhan bon ber 15. Barb, ber fich als Bertheibiger ber Orbinang aufwarf und ihre Unnahme empfahl. Er wurde babei von Alb. Powers redlich unterftugt. 2118 bie hauptgegner ber Orbinang erwiesen fich die Berrn Dann, Swift, Rent, Tripp und Campbell. Die große Mehr= gahl ber Stadtväter fcien inbeffen gewillt, ber Gefellichaft bie gewiinschten Gerechtsame zu gewähren und bie Bea= ner ber Orbinang fuchten beshalb bie Berhandlungen in bie Lange gu giehen. Es war 11 Uhr geworden und noch war ber 1. Paragraph ber ziemlich umfangreichen Orbinang nicht erledigt. MIb. Tripp ftellte um biefe Beit ben Antrag auf Bertagung, ber auch ange= nommen wurbe. Den Gegnern ber Orbinang ift es fomit gwar gelungen, bie Unnahme berfelben noch zu bergo= gern, allein berhindern tonnen fie die= felbe schwerlich. Die meisten ber Stadtbater fteben offenbar auf Seiten ber Gefellschaft, wie Alb. Tripp behauptet, weil fie "gefirt" worben find.

Durch eine bon MIb. Mabben eingebrachte Ordinang wurde bem Borfteher bes Departements für Stragenrei= niaung, herrn Welles, ein großerTheil feiner Machtbefugniffe entzogen. Er ift jest ber Controlle bes Oberbau-Commissärs unterstellt und besitt nicht mehr bas Recht, Angeftellte bes Bureaus, die er für untauglich halt, gu entlaffen. Berichiebene Stabtrathe, wie bie Berrn Swift, Rent und Roble machten ber Orbinang ftarte Oppofi= tion und es tam gu beigen Worten. MIb. Swift erflarte, bag bie Orbinang in Birtlichteit nichts Underes bedeute. als die Aufhebung des Amtes für Strafenreinigung. Er beantragte beshalb, bag biefelbe bem Juftig=Co= mite überwiesen werbe.

Much Alb. Roble fprach fich fehr gu Ungunften ber Orbinang aus und fris tifirte bie bon bem Burgermeifter gemachten Ernennungen für Obmanner ber Strafenreinigung in feiner Marb.

Rach längeren Debatten murbe bie Ordinang ichlieglich angenommen, nachbem fie borber schon ein Mal an bas Juftig-Comite verwiesen und bann Antrag von Ald. Powers wieder in Ermägung gezogen worben mar.

Manor Sarrifon berfündete, bag er Stephen D'Reill gum Polizeigerichts= Clert bes 8. Diftrictes und Anthony Cunningham jum Borfteber ber Bfanbstallanlagen im 8. Diftricte er= nannt habe. Beibe Ernennungen murben bestätigt.

Die Mitglieber bes gum Reprafen= tantenhause in Springfielb gehörigen Comites für Munigipal-Angelegenheiten wurden aufgesorbert, babin gu wir= fen, daß die Gefegesvorlage, burch welche ber Stadt bas Recht ertheilt werben foll, Elettricität in Die Saufer gu leiten, fo balb als möglich angenommen wird.

Der Dberbau-Commiffar gones und ber ftädtische Ingenieur Artingftall ersuchten ben Stadtrath, Die neue Briide an G. Salfteb Str. bor ihrer Fertigftellung prüfen gu laffen. Die beiben Beamten befürchten, daß die Brude fehlerhaft conftruirt wird.

Die in legter Boche angenommene Orbinang, welche bie Bepflafterung ber La Salle Abe. bon Chicago Abe. bis Clart Str. berlangt, wurde bon bem Burgermeifter mit feinem Beto belegt. ba bie Mehrzahl ber intereffirten Grundeigenthumer Solzpflafter ber-

Auf Antrag von Ald. Renny wurde ber Bürgermeifter angewiesen, bie bon ber Benninlbania-Bahn in ber 23. und 30. Ward wiberrechtlich gelegten Beleife aufreigen zu laffen.

Der Wahlausschuß wurde angewiefen, einen Plan auszuarbeiten, um Die Stadt gleichmäßig in Wards eingutheilen. Die Bevölferungsgahl ber einzelnen Barbs foll fo nahe wie mog= lich eine gleich große werben.

Der Commiffar für öffentliche Mrbeiten empfahl in einer Bufdrift, einen Theil ber füblichen Ginfahrt bes La Salle Str.= Tunnels zuzubeden, ramit berfelbe bem Berfehr wieber nugbar gemacht werben fann. Die Roften hierfür follen aus ber Stabt= taffe bestritten werben. Das Finang-Comite wird über biefe Ungelegenheit

gu beftimmen haben. Geftern begann bas aus ben Stabt= rathen McGillen, Sexton, Mann, Mabben, Gogelin, Reats, Powers, Caren, Swift und Martin bestehenbe Specialcomite bes Stadtrathes mit feiner Arbeit. Das Comite wurde lette Boche von Mapor Harrison ernanni, um bie projectirte Bochlegung ber Gi= fenbahngeleife einer genauen Unterfudung gu untergieben, in ben berichie= benen Theilen ber Stadt Rachforichun= gen anguftellen, ob es praftifch fein wirb, bie Geleife boch ju legen, ober ob es nicht beffer fein wirb, bie gefährli= den Gifenbahn-lebergange burch Gin- | gab.

führung eines neuen Bahn-Shftems ju befeitigen. Das Comite befchloß in feiner gestrigen Sigung, mit ben Beamten fammtlicher in Chicago einlaufenben Bahnen Diesbezügliche Unterhandlungen angufnüpfen, und zwar foll mit ber Late Chore-Bahn begonnen werben, die fich ichon bor einiger Zeit unter gewiffen Bedingungen gum Soch legen ihrer Geleife bereit ertlärte.

#### Beidenfunde.

Die Paffanten ber Ruih Str. Brude wurden geftern Rachmittag burch einen grauenbollen Anblick in große Aufregung berfett. Aufrecht im Baffer fteend trieb die Leiche eines unbefannten Mannes langfam bie Strömung bes Fluffes binab. Gin Poligift und bie Brudenwächter Gullon und Abmanfon beftiegen unbergüglich ein Boot, um ben leblofen Rorper aufzunehmen, als gur felben Beit ein Dampfer paffirte. Durch benfelben murbe bas Waffer in folche Aufwallung berfett, bag bie Leiche wieber berichwand, bebor man terfelben habhaft werben tonnte. Db= wohl noch ftunbenlang ber Flug burch= fucht wurde, fam ber Leichnam boch nir= gende wieber gum Borichein.

Um Ufer bes Jefferson Bart murbe geftern bon einem Poligiften bie Leiche eines unbefannten Mannes aufgefun= ben und nach ber Morque beforbert. Der Coroner wurde benachrichtigt.

#### Gine unerwartete Edwierigfeit. .

Den Contrattoren McArthur Bros., welche die Arbeiten in dem Kanaldi= strift leiten, hat fich eine unerwartete Schwierigfeit in ben Beg geftellt. Bei ber Durchstechung bes Bobens in ber Rahe von Willow Springs ftiegen bie Arbeiter auf eine "Concrete"=Alber, Die fich in einer Stärte bon 10 Fuß quer burch bas fragliche Gebiet hingieht. Die borhandenen Mafchinen erweifen fich als zu schwach, um diese ungeheure Steinmaffe gu burchbrechen und es wird beshalb mahricheinlich bie gange Linie berlegt merben muffen. Die Mitglieder Coolen und Relly bon ber Drainage-Commiffion reiften geftern nach Willow Springs, um fich bon bem Stande ber Dinge ju überzeugen. Sie fanden leiber bie Rachricht boll und gang bestätigt.

#### Buffalo Bills Wilder Weften.

Rach wie bor erfreuen fich bie Borftellungen in Buffalo Bills Wilbem Weften eines gahlreichen Befuches und bes ungetheilten Intereffes bon Geiten bes Publitums. Man hört bon allen Besuchern nur eine Stimme bes Lobes und ber Anerkennung. Und in ber That übertrifft bas, mas geboten wirb, bas Durchschnittsmaß ber gewöhnli= chen Schauftellungen biefer Urt um ein Bebeutendes. Die faft in jeder Vorstellung bem Zuschauer etwas Neues por Augen geführt wirb. fo merben auch die fich wiederholenden Rummern bes reichhaltigen Brogram= mes ftets mit ber größten Atturateffe und Glegang burchgeführt. Befonbers erregen bie brillanten Reiterfünfte ber wilden - und echten - Indianer und ber berichiebenen Solbatenabtheilungen bie größte Bewunderung. In Diefem Sinne fprach fich auch geftern General M. Schoffielb, ber mit feinem Stabe ber Urena einen Befuch abstattete, aus. Gr erffarte hab er mahrend feines langen Lebens felten beffere Reiter gefeben habe. Auch John T. Didinson, ber Setretar ber national=Commiffion, fowie berichiebene englische Offigiere und eine Compagnie Marinefolbaten waren als Bafte erschienen und unterhielten fich augenscheinlich auf's Bortrefflichfte. Die erftgenannten Berren waren gumeifi bon ihren Damen bealeitet. Gie alle fprachen bem Dberft Codu ihre Anerkennung in berebten Worten aus.

## Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

Gin Reftaurant auf Radern. Bom 15. Mai an ift bie erfte Cafe: Car auf ben Tages-Schnellziigen ber Babafh-Gifenbahn zwifchen Chicago und Ct. Louis in Dienft geftellt mor-Diefer Wagen ift nichts mehr beit. und nichts weniger als ein Restaurant erfter Rlaffe auf Rabern. Gin Baffa= gier tann in bemfelben ein Dabl für 25 Cents bis gu \$5 haben. "Steats" und Tleischwaaren aller Art werden geliefert und hierin, fowie in vielen an= beren Beziehungen unterscheiben fich biefelben bon ben "Buffet-Cars". Die Car ift einzig und allein für ben 3wed eines Cafes bestimmt, aber bie Gige find fo bequem wie Bullman-Gige, fo baß fich ein Baffagier feine Zeit gum Lunch nehmen tann. Die Car ift je= berzeit dem Zuge angehängt und ber Roch ift jederzeit bereit, Bestellungen fofort auszuführen. Diefe Reftau= rant=Car ift eine Originalibee ber Wabash-Berwaltung und wird ohne 3weifel ein Erfolg fein. Der Chicago und St. Louis Limiteb geht bon Chi= cago 10:32 Vormittags, mit Ausnahme Conntags, ab und trifft in St. Louis 6:45 Abende ein; er entwidelt bie größte Schnelligteit zwischen Chicago und St. Louis. Fahrt acht und ein Biertel Stunden.

#### Gin betlagenswerther Unfall.

Das Opfer eines höchft beflagens= werthen Ungludsfalles wurde geftern ber Arbeiter William Soppe, mohn= haft No. 160 Tollman Abe. Währenb er in bem Dale-Gebäube an ber 66. und Dale Str. mit bem Legen bon marmornen Treppenftufen beschäftigt war, trat er in ben Fahrstuhlschacht, um feine Urbeit beffer überfeben gu fonnen. Gerade in bemfelben Mugenblide tam ber Fahrftuhl felbft aus bem oberften Stodwert herabgefauft und traf ben ungludlichen Mann mit voller Gewalt. Die Schabelbede war gertrümmert. Man brachte ben Schwerbermunbeten nach bem Merch-hofpital. mo er balb barauf feinen Beift auf-

#### O, mein Berg! Siganfalle - Unverdaulichfeit und Bertigo

Ans gefahrvoffer Lage errettet durd Good's Sarfaparilla.



Mrs. H. H. Vanderstoot Milmington, Del.

3d werbe ergahlen, was Good's Carfaparilla file mich gethan. 3ch litt an Dyspepfie, Unberbaulichfeit, Be ftopfung und herzelopfen. Jahre lang mar ich ge gwungen, jeben Abend eine Bille ju nehmen, ba mich

Schredliches Roufweh, Edwindel und Caufen in den Ohren überfam. Bon ba an murbe es immer ichlimmer mit mir. 3d hatte beige Waltun. gen über bem gangen Rorper, Die mein Blut bis in bie Fingerip ben ergittern machten. Wenn biefe Unfalle borbei maren, mar in fur! thar nerbos. 3ch begann gu

#### Hood's Heilungen befürchten, bag ich ein Bergleiden hatte. Bmei Mergte,

Die mich untersuchten, fagten mir, bag es burch Dispepsie und Unverdaulia fett vernriacht fet. Auch hatte ich Anfalle bon Bertigo; ich war fo fchlimm, bag ich taum fteben und eines Rachts überfam mich eine folde Gefühllofiafeit, bag ich mich faum bewegen tonnt: und dachte, ich muffe fterben.

Co ging es biefen gefährlichen Weg weiter war weif wie ein Bettind, verlor Gleifd, bis id nur noch 128 Pfund wog, wahrend ich meiftens 145 gewogen hatte. 3d begann, Sood's Cariabarilla gu nehmen und daffelbe hat mir fehr biel gut gethan. Dleine Un-berdaulicht, ir und Bergleiden find faft gang gehoben. Ich habe einen guten Appetit, fann taum genug effen und Milles idmedt aut.

Sich wiege jeht 160% Bfund, bas ift bedeutenb mehr als ich jemals gewogen habe. 3ch bin fo bantbar für

#### bas, was Hood's Sarsaparilla für mich gethan bat, bag ich es Allen empfehle, die über

irgend etwas flagen. 3d modte nicht fein, ohne es int haufe zu haben."-Fran S. Q. Banderfloot, 205 S. Abams Str., Wilmington, Del.

Sood's Billen furiren alle Leberleiben, Bil ofitat.

Soeben erichienen:

#### "Der Luftige Bote" Ralender für 1894



ift bei allen Bucher-Agenten, Remoftores und Zeitungs:

Geftorben: John R. Abeler, Gatte bon Elizabeth Abeler, im Alter von 51 Jahren, 2 Monaten und 13 Tagen. Beredigung: Donnerfing, bom Trainersaufe, 603 Nacine Abe., per Cifenbabu, nach Racine, Wis.

Geft orben: Greunden und Befannten Die frau: rige Radridt, das uniere geliedte Gattin und Grek-nutter, Lorothea Etaats, Sontrag, ben 28. Mai, ianit entiglofen ik. Die Verrögung inne am Mitthood, den 31. Mai, bom Tranerbanje, 498. VB. 14. Str., mm I Uhr, nach Valodbeim katt. Kein Vlumen. Christoph Staats, Gatte; Chas. Staats. Enfel.

Danfjagung.

Wir, Ludwig Lempfe und Lina, Alma und Gila Kenpfe, fprechen biermit unferen innigfen Dan nus für die liedebolle Theilnabme an dem Begrabnis unferer lieden Mutter und für die schönen Bernten, welche uns in unferer größten Traurigfeit Grende be-

Notiz.

Evang. Wittmen- und Maifen-Berein. Mile Mitglieber obigen Bereins find gebeten fich Mittwoch, den 31. Mai, Nachmittags I Uhr, in unse-rer Kirche zu berfammellt, um unserner verftorbenen Bruber Daniel Voltz das lette Geleit zu geben. — Wil-helm Schick, Praf. John H. Hanke, Sett.

CLARK STR.-THEATER. 5. R. 3 a c o b 8 . . . Miletniger Gridaltslubter.
Tony Pastor und seine eigene
Tony Pastor grosse Gesellschaft. Matinees: Sonntag, Tonnerstag und Samftag. Nächste Woche: Reue Gesichter, etwas Reues.

Befanntmadung. Alle Mitglieder der U. D. M. B. und S.R. Union werden eine Special : Prefammlung am Mittheod Mobuld, den 31. Nai, obbelien, nur ihre den fall Golper zu verdaudeln. Die Union vol jodon \$500 defür ausgegeben, deh das Gerfeit hat den fall abgewicken. Auf Befehl der Union.

The Turner-Springer Co., Caunt-Office Ede 40. und Halsted Str., Tel.: Jards 78.8. An die feifder von Belanger Weit faiten, schlachten, tühten und liefern Schwenz für den Ablaul. Mit briten um Ihre Auftrag und garantiten vernete Bed enung. I. W. Turner, Preindent, W. N. Springer, Seftreta und Schapmeister: Vm. Flanggan, Gelchilibrer.

SCHILLER PARK, Rene Enbbivifion, foeben erdifnet, bon Bm. Rolge; nur 2 Meilen von der Stadtgrenge ent: fernt und nur 35 Minnten Fahrt vom Bisconfin Central Bahnhof, Gde 5. Abe. und Sarrifon Str.

Wegen Karten und Preifen wende man fich ichrift h ober mindlich an Willigram & Deaver, ausichließliche Agenten, 92 ga Ealle, 3immer 22 Bar-Berfteigerung!

Die Bars bes am Sonntag, den 23. Juli in Aufus Park frattfinbenben Dic-Mies bes "Nordweit Bleafure-Clubs", bestehend aus 7 Logen ber R. & g. of D. werben am Samftag, ben 4. Juni, in 636 Milmaufee Ave. vergeben. Schriftliche Augebote werben beim Sefretar, 28m. Bollmer, 13 Stofe Str., entgegengenommen.

ACHTUNG Barbersteigerung für das Bic: Ric in Luhus Bart, veranstoffet von den Gourts Rort div e-ftern und Studen auf 3 und Angebot verben angenommen dei Aug. Wendt, Ro. 29 S. Canal Str., dis Sonntag, den 4. Juni, Mit-tags.

Todesfälle.

Rachfiebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deut ichen, über beren Tob bem Gejunsbeitsamte gwiche geen, wer bereit 2.00 bem Gefunspetisante jun G. Ragenführ, 543 Missen Wes, Wabenstwood, I Fran Gertrude Läger, Krairie Ape. und Sophia Louis Hall, LEM Missen Wes, 58 J. Bernhard Ausbach, 196 Judopa Ape., 13 M. Eelchine Alt. Eelchine Alt. riette Grim, 5017 Mibland Mot., 27 3.

## Alte und neue Methoden.

Die Neue . . . . . Die größten Sabrikanten der Welt.

Berfaufen bireft an bie Confumenten. Der gewinn ber 3wischenhandler gespart. Derfelbe Breis für Mile!

Richt mehr verlangt .- Blicht weniger genommen. Leichte Sablungen. Bufriedenheit garantirt. Die vier Rimball-Fabrifen (elf Acres Bobenfidde) bauen jagrlich 6000 grimball Pianos und 18,000 Rimball-Orgeln. Hændler in HALLET & DAVIS und anderen Pianos. Upright Bianos, gebrauchte ... \$140 bis \$195 Square Pianos, gebrauchte ... \$ 20 bis \$ 50

#### W.W.KIMBALL & CO., KIMBALL HALL.

WABASH AVE., nahe Jackson Str. 1. THIERY, Denticher Berfaufer.

# Weltausstellung

Midway Plaisance. Große fulturhiftorifde Attraction! Gruppen typischer deutscher

Bauernhäufer. Ritterburg und Rathhaus mit fulturhifterifdem Mufeum.

- Die berühmte ---Bidjille'fdje Sammlung von Waffen affer Beitafter.

=große germania-gruppe,= befiebenb aus 50 Siguren in historischen Crachten.

Intereffante Schauftellung dentimer Suduftrien. Mittelalterliche Weinfinben und Deutiche Bierwirthichaft

für 8000 Gafte mit vorzüglicher beutider Rade. 3m ichattigen Congertgarten-

#### Zaalid awei große MILITAIR-DOPPEL-CONZERTE

ton anserteienen Infanterie: (Barde) und Cavallerie: (Garde du Corps) Repels-let in voder Uniorm unter Leitung des fig. preng. Binfif. Directors Cb. Anfdetwend und des Stabstrompeters G. Derolb.

Carfield Park-Rennplatz.

#### W. 40. & Madison St. Bedninen-Leben in der Wifte.

-Barbarische Pracht.-Grie Borftellung Zonnerftag Rachmittag, 25.

Mai, um 3 Uhr, und alsbann jeden Nachmittag um biefelbe Stunde, Sonntags eingeschloffen, bis ber permanente Blat fertig ift. 60 grabifde Bollblut-Bierde, burch fpecielle Erlaubnig bes Gultans erhalten. Rameele, Dromedare, affprifche Biegenbode, Echafe und Reitefel.

Stamm von über 400 Mannern u. Frauen. Practivolle Coftinne.
Sitten und Gebrauche ber Wüffe. — Schanderube Reunen und aufregende Sports. — Sittige Kanuple mit Gintritt: 25c, 50c und \$1.00.

Weltausstellungsplatz.

### MIDWAY PLAISANCE. Alt-Wien

Muf der Beltausftellung.

Wiener Leben und Treiben, Wiener Mufit und Gefang,

Wiener Gemüth und Gebliit. Am Midway Plaisance. Täglich großes Concert. bin

63. Gir., gegenüber ber Beltautftellung.

#### - Jetzt offen.-Jeden Tag, ob Biegen ober Sonnenichein! (Conntags einichliehlich) um 3 u. 814 Uhr Radm. **BUFFALO BILL'S**

WILDER WESTEN Congreg ber waghalfigften Reiter ans allen Belttheilen.

Der Schluffel ju Allem ! --Uebertrifft Alles in der Weit. 18,000 Sige. Ueberdadter Corger Stand. Heerben Buffel, wiiber Stiere und "Buding Brandos". Auch L. Jainois Gentral Kade, elektridige und Pferbeahnen balten am Singang an SL Str. offereren unter im Erngung un 2002. Ginteit 50 Cent 60. Rinder unter 10 Jahren, 25 Cents. Sinder unter 10 Minurant 50c. Andere Erfridungen um Berhältnig.

## deutsches Bolksfest

berbunden mit Preis- und Schauturnen,

Tentonia Eurnverein und Anabhangiger Aranken-Unterflühungs- Berein, 4. Juni, in Cowalde Garten, 52. und Gal-fied Str. - Gintritt: 25 Gto. 2m2.3j

Hagenbecks Zoologische Arena, MIDWAY PLAISANCE. 

Worlds Fair Excursion and Transportation Boat Co. Witter beuticher Leitung. Simpler fahren ab und fommen an an der Geräche und an Willards Bier an der G. ausstellungsplat. Die Dampfichisse PEARL, NEWSBOY und STEWART

- Rundfahrt 25 Cente. -Betriebs beiter: B. Schram. jehalfe | Louis henge, Gotifried Dachler, betriebs | Worley Bubich, Satus Bascotint, eiter: | August Jolince, F. C. Dan. Omlin

Rur bis nächften Camftag Abend!

# Welt-Uhr

194 E. North Ave., Erflärungen töglich von 2 bis 4 Uhr Rachmittage und von 7 bis 10 Uhr Abends. Gineritt nur 10c.

Wenn Sie Geld iparen wollen, Möbeln, Teppiche, Defen und Sans-Ausstattungswaaren, von Strauß & Smith, 279 u. 281 W. Ma-Bentiche Firma. 18apli 65 daar und \$5 mouatich auf \$50 werth Mobeln.

# Erdbeben

Donnerftag, den 1. Juni 1893. Buntt 9.30 Uhr Morgens, wir unfere Thuren einem liberaten und Ren

THE PROCRESS hat auf eine Reibe von Jahren ben prachtigen und central-gelegenen Laben,

zwijden Jadjon und Ban Buren Str., gemiethet, (Beiheite der Straße), feicht erreichdar von allen Straßenbahnen und Ci-fenbahn-Depots. Da wir

#### Baar-Ginkäufer

ind, so baben wir zu unseren eigenen Notirungen is vollpändigen Erzengnisse eines östlichen Kastlanten, welcher fich in Geblieume befand, an so gedracht, indem wir ihm filt eine Waaren voriger bezahlten als der Werth des Materials, (nicht is jerchen von der Archeit und dem Bejakt.) Tiesen glidlichen Umsand, die Sicherung eines olden Bargains in seinem Männers und Anabensleiden Bargains in seinen Männers und Anabensleiden Bargains in seinen Männers

Ginführung. Diefes Lager fibertrifft Alles, was jemals in ber Geschichte des Aleibergeichgies fich creignete, und besteht aus den neuelten Facous, den feinken Stof-fen, den ichnisten Muster und der größten Auswahl

erlaffen eine Bergliche Ginladung welche Aleiber tragen, in Chicago und benacharten Stadten, und walrend ben fommenden zwei Wo-den zu befachen und fich eine Anjahl ber auferore bentlichen Burgains zu fichern, welche wir offeriren. Wir zeigen

#### Ghrlide Bagren

ju popularen Preifen" in einer größeren Auswahl von Muftern und Stof-fen, als irgend ein anderes haus in Amerita.

Männer-Anzüge-\$4.85, werth \$10, \$0 und \$8, in allen mobers neu Farben, einfache und boppeit-gefnöpfte Sack, in allen Erögen. \$6.90, worth \$13.50, \$12 und \$11, in dun-tein und bellen Mustern, einfach ober doppeit gefnöpfte Sack und dienwade, Erögen für Je-bermann, 62 verschiedene Muster. \$8.85, werth \$18, \$10.50, \$15 und \$13.50, str bie schönken und mobernsten Muster biese Sach in unendlicher Berschebeit und Mustern.

Muffern. \$12.65, werth \$22.50, \$20, \$18 und \$16.50,

\$12.65, beerth \$22.50, \$20, \$18 und \$16.50, fir 1700 eleganteGeielischies Annige, in einfach und deppelt gefnöpften Sads, Cutavans und Brince Alberts.

\$14.85, werth \$30, \$27.50, \$25 und \$22.50, für die elegantesten Anghe viefes Landen, gemäch aus imhoritren Toiffen und gardneiter als das was fie sein jollen, oder das Geldwied auf Bertisch voor der Bertischen der Antonie und Prince Alberts, des gleichen den neutlen englischen Schriften des von a Trock. — Sod duet ein mal nach !

\$1.48, loeth \$3, \$2.50 und \$2, für die beften Caffuncte-Bofen, die 3br je gefeben, genäbt mit Leinenzwien, gut befet und gaantite oder das Geld wird bereitwillight untidgezahlt. \$2.65 für die eigeanethen Getellschaftsbefen, werth \$5, \$4.50 und \$4, in dunklen und bellen

frühinhrs-Meberzieher für Männer-

\$4.85 fir 1000 elegante Manner-lleberzieber, werth \$10, \$9 und \$8.50, in allen niedernen Schentirungen, alle Größen, und garantirt, oder Gelb nied paridigegeben.

\$6.90 für 600 herren Dreft-lleberzieher, werth \$15, \$13.50 und \$12: Stoff besteht aus Rereitete, Mctons und Cheniats. 310, 513.00 und 312: Stoff befiedt auf Kereiens, Meltons und Cheviots, Diagonals und Clay Borfieds, alle Größen.

\$4.85 ffir 959 Manuer = Dreb-llebergieber, werth \$29, \$18 und \$16.50, nur importite Stoffe und garantirt als folde, aber Gelb bereitwilligit jurudgezahlt.

1009 Dugend elegante Derby-Hute und Feboras für Manner, in allen modernen Schattle rungen und facons, fotobil belle als duntle Farben, für 82c, werth \$3 und \$2.50.

Unterfleiber bon frangof. Balbriggan, ohne Rabte, in 16 berichtebenen Farben, ju 37c bas Sild, werth \$1.00.
4jach leinene Manchetten für Manner, jn & bas Stild, werth \$15c, einzeln ober beim Dustenb verfauft.
4jach leinene Manchetten ju 9c bas Paar,

13e für die besten Schips, noch nie unter 35e und 25e vertauft, in idenesten Mustern, Foursinsdande und Tede Carfs. Acgligees hem den für Manner, von 25c an, perth \$1.00 oder mehr. Weit baben metr gendegen Plag, die vielen Werthe aufzusibren, die wir an diesem

Ginführungs-Bertanf

Donnerflag, den L. Jani 1893,

## =28ie=

die Welfausstellung besucht werden soll Um im Stanbe ju fein, ben prachtvollen Anblid ber World's Columbian Exposition vollftanbig gu

aus feten. Diefelben fahren alle paar Minuter som Guge ber Ranbolph Str. nach ber Beltaus

Dundfahrt: Lidets nue 25 646.

## OOD SALARIES Societé by young Men and Worses graduation of BRYANT & STRATTON BUSINESS COLLECE, Variagiza Prest, Or. Value Ava., Giana BUSINESS AND SHORTHARD COURSES, Largest in the World. Magnifect Ostalogo Pros. Can viet World Party rounds Saturday OOD POSITION

Auf leichte Mbjahlungen. THE MANUFACTURERS DEPOT.

Dentiche Rechtsburean befindet fich jett in ber Diffice bon ANTON BOENERT, 92 LaSalleSt.

Stearn's Elektrische Pasta.

Männer-Josen-

herren Auskaltungs-Waaren-

Beite leinene Tafdentucher für gerren, gu 50 das Stüd, werth loc, einfach ober breit-gefaunt, mit bunten Borten. halstrachten für Männer-

nbieten, fonbern bitten um Guren Befud, um fic anberen, inderen beiter anter angeneren fichtigen. Bei baben einen groben Corps von tlichtigen. Befügern angestellt, welche fich gerne ber Mille naterziehen werden, Ihnen Alles ju zeigen. Bergeffen bie nicht, wir find fertig

um Bunkt 9.30 Mfr Morgens, 262 STATE STR.,

THE PROGRESS,

Clothiers, Hatters and Furnishers.

würbigen und die prachinollen Umgebungen bomundern gu tonnen, follte man biefelben bom Dede eines ber prachtvollen Dampfer ber COLUMBIAN NAVIGATION CO.

Damen-Cleaka, inckels, Wrappers, Kleider-Stoffe, Uhren, Wanduhren, Schmucksachen und Silberwatzes, leuter inze Beaaren. Hez-nrr Mænner-Kleider, tering gemacht oder nach Raß angefertigt, teh Dinig. 22mSm 113 Adams St., Room 42, gegenitber berBoji

Erledigt: Erbinarisfance, Ballmanten, und alle Rechtsangelegenhelten. B. B. Rempf, Confaient, Conatags offen bis lu Uhr.

Das eruzige Adere und berfecte Berritgungsmith für Codradies. Rotten. Rönie. Wonzen und andere Mugezierr, Preis TSc die Schackel. Du haben bei Apothekarn.

#### Bergnügungs-Begweifer.

t = Bi e n-Mibman Blaifance. Anditorium-Umerica. Beduinen : Rampfe-Garfield Bart. Buffalo Bill's Bilber Beften-63.6tr. Chicago Opera Coufe-Ali Baba Clart Str. Theater-Tony Papor. olumbia-Lillian Ruffell Deutsches Dorf-Midmad Plaisance. Empire: Theater-Spe. aberly's Cafin o-Saverlys Uniteb Minftrels Cooleps Theater-Muguftin Daib's Co. McBiders Theater-The Blad Groot. The Crotto—Baudeisse Auführungen. Troca dero—Musiker und Tänger. Windsor—Spider and Fly.

#### Die Rugend auf der Strafe.

Man könnte baran zweifeln, bag es auch hier zu Lande Gesetze gibt, welche Die Jugend gum Schulbefuche verhal= ten, wenn man außerhalb bes Ge= ichaftsviertels bie Strafen burchwanbert. Un allen Rainen, allen Strafen= bammen, allen Bürgersteigen, in allen Bofen und Garten treiben fich Anaben und Madchen umber, die allem Un= schein nach tagsüber in ber Schule ligen und lernen follten. Rein Mensch fümmert sich barum, wie es fommt, daß die liebenswürdige Jugend so unmblich viel freie Zeit hat - am wenig= ften fragen die herren Eltern ber betreffenden Sprößlinge barnach. Die Rinder find fich bolltommen felbst iberlaffen und thun und laffen, mas te mollen.

Es ift nur zu begreiflich, baß bie inbeauffichtigte Freiheit, beren fich bie Jugend zu erfreuen hat, bon diefer nicht so angewendet wird, wie es im Intereffe ber erwachsenen Mitmenschen gu wünschen ware. Vor Allem fchla= gen die Herren Jungen und die Da= men von 13 Jahren abwärts allüberall einen heillofen Lärm. Irgendwelche geiftige Arbeit ift in ber Rabe eines Ortes, ben fich Rinber gum Spielplat ermählt haben, felbstverftandlich nicht moglich und Krante fonnen ebenso felbitverftändlich bie nöthige Rube nicht finden. Aber biefes Larmen ift noch der Uebel Geringstes. Im Thas tenbrange ber Jugend machen bie Rnaben bon allen möglichen Arten bon Schleubern, die ihre reiche Phantasie erfunden, ben umfaffenbften Gebrauch. Es gibt Strafen, in welchen auch nicht eine einzige Laterne gang ift! Gelbft= berftändlich fliegen bie Burfgeschoffe nicht blos in die Laternen, sondern auch in die Fenster ber umliegenden Bäufer und ben Paffanten an bie Röpfe. Mancher, ber einäugig umber= geht, verbantt feine Bertrüppelung bem Uebermuthe ber guchtlofen Stra= Kenjugend. Aber auch mit Stein= schleubern begnügen sich unsere hoffnungsbollen Jünglinge nicht immer. Muf ber Nordweftfeite find bie Jun= gen gur Beit mit fleinen Revolvern und Rapfeln ausgerüftet und ba fracht es ben gangen lieben langen Tag, als ware ein ewiger "Fourth of July" an=

Schreiber biefes, ber biefem Freubenschießen feinerlei Geschmad abqu= gewinnen bermag, telephonirte biefer Tage, als eben wieber ein Rubel bon Straßenjungen Pulber berknallte, an ben Polizei=Rapitan Ripplen die Bitte, berfelbe moge einen Geheimpoligiften abordnen und bem Unfug ein Biel feten laffen. Dach zwei ober brei Stunden tauchte bei bem Gefuchfteller allerbings ein Poligift auf, aber ein Uniformirter, bei beffen Anblick na= türlich die Schützen sich in die bunkel= ften Partien ber hinterhäuser gurud=

Dem Manne ber öffentlichen Orbnung wurde nun eingehend erflart, welche Uebelftande in der herrschien und was zu beren Abstel= lung zu thun fei. Der "Uniformirte" fraute fich hinter ben Ohren, fette eine fehr weise Miene auf und berficherte, daß ber Unfug sofort "gestopt" werben würde. . . Geither sind einige Tage verflossen und all' die Zeit her frachte es lustig aus den Re= bolbern ber füßen Strafenjugend und es fracht noch immer und wird wahr= fceinlich auch fernerhin frachen, benn bie verehrliche Polizei hat offenbar Wichtigeres zu thun, als sich um so geringfügige Dinge gu fümmern.

Weber Mensch noch Thier hat Ruhe bor ben ungezogenen Bengeln, die un= fere Strafen belagern und unferen Sausfrieden brechen. Aber fich ein= mal entschieben gegen biefes Treiben aufzulehnen, das wagt — so unange= nehm die Ungezogenheiten auch allgemein empfunden werben - boch Nie mand. Ginestheils will man fich mit ben "Nachbarn", welche biefe liebens= würdigen Jungen Söhne nennen, nicht "verfeinden", andererseits fürchtet man bie "Scheerereien" mit ber Polizei, welche die Folge babon wären, wenn man einmal mit bem "Scalp" eines ber Bengel in nahere Berührung fame.

Und doch: wie wohlthätig würde es wirken, wenn man gelegentlich ben herren Jungen eine fleine Magrege= lung an haaren ober Ohren zu Theil Taffen wurde. Den Anaben felber würde mit folden erzieherischen Silfen gerabezu eine Wohlthat erwiefen, beren Bedeutung fie freilich erft in fpa=

teren Jahren einfahen. 3m Ernfte gesprochen: was foll, was fann aus Burichen werben, welche bie Schule nur bom hörenfagen tennen und beren ganze Bilbung aus ge-wiffen 5 Cents-Novellen gesogen ist. Auf diese Art werden die Jeffe James ber Zukunft herangezogen, nicht aber Burger, Die vielleicht einmal bazu berufen find, bas Land aus schweren Ge=

fahren zu retten. Es mag eine schwere Aufgabe fein, ber verwahrloften Jugend unferer Stadt Zügel anzulegen, bas insbeson= bers barum, weil bie bas Regiment führenben Bater bei ber Jagb nach bem täglichen Brote vielfach nicht bie Beit finden, sich um bas Treiben ihrer Rinber näher zu befümmern. Aber es muß gehen und es wirb gehen, wenn bie Organe ber öffentlichen Orbnung ihre Pflicht thun. Bur Zeit ift allerbings babon nicht biel zu erwarten hält boch ber Oberfte ber Polizeimacht einen Laufburschen, der als Zehnjäh-

riger nach bem Gefete in bie Schule, nicht aber in bas Borgimmer bes Polizeichefs gehörte!

#### Gin ungetreuer Glert. C. S. Siminid, ein junger Berfau-

fer für bie Firma A. C. McClurg &

Co., wurde geftern unter ber Unflage, bas Geschäftshaus zu wieberholten Malen bestohlen zu haben, berhaftet und in die Central=Station eingelie= fert. Der Diebstahl eines Connen= ichirmes führte zu ber Entbedung. Bor Rurgem hatte ein reifender Berfäufer ber Firma in bem Geschäftslotal einen Schirm, ber für ihn als ein Unbenten großen Werth befaß, berloren. Der Manager Frank Wilson bersprach alles in seinen Rräften ftehende zu thun, um ben Dieb ausfindig gu ma= chen. Gin jeder der Angeftellten murbe fcharf bewacht. Siminids Aeußerun= gen und fein icheues Wefen erregten chon bamals Berbacht. Einige Tage pater besuchte Frau Siminid ihren Gatten, und, als fie ben Laben berließ. bemertte Berr Wilfon, bag ber Clerk zwei Artitel in seiner Roctasche ber= schwinden ließ. Die Geheimpolizisten Rok und Welbasty von der Central= Station wurden benachrichtigt und Siminid auf's Genaueste untersucht. Man fand bie geftohlenen Artitel an feiner Perfon bor, und, obwohl er behauptete, er habe fie später bezahlen wollen, wurde er jett verhaftet. Auf ber Station legte er endlich ein volles Geftändnif ab und gab ben Blat an, wo in feiner Wohnung, No. 37 29. Str., eine große Quantität geftohlener Artifel berftedt lagen. Im Bangen foll ber ungetreue Clerk Magren, wie Biicher, Schmudgegenfianbe, Opernglas fer und Toilettenartitel, im Werthe bon mehreren Hundert Dollars entwendet haben. Unter ben geftohlenen Sachen wurde auch ber Sonnenschirm porgefunden.

#### Reuer Bahndienft.

Die Chicago, Rod Jiland & Pa= cific=Eisenbahn hat seit Sonntag, ben Mai, ihrem ausgezeichneten Fahr= plan einige wichtige Züge hinzugefügt und Reifende nach Denver, Bueblo, Colorado Springs, ober nach Minnea= polis, St. Paul und Siour Falls follten bon Nachstehendem Notig nehmen:

Der neue Bug in westlicher Richtung führt den Namen "The Roch Moun= tain Limiteb", läuft bia Omaha und Lincoln und verläßt Chicago täglich um 10 Uhr 25 Min. Vormittags; An= funft in Denber am nächsten Tage um 6 Uhr 40 Min. Abends, in Colorado Springs um 6 Uhr 55 Min. Abends und Bueblo um 8 Uhr 35 Minuten Abends.

Der neue Zug nach bem Nordweften heißt "The Iwin City" und berläßt Chicago täglich um 3 Uhr 50 Min. Nachmittags, Ankunft in Minnea= polis und St. Paul zeitig am nächsten Morgen. Diese beiben Züge haben Beftibule und führen bie ausgezeich neten Bullman Waggons fowohl, als auch die popularen Rock Jeland Speife-Waggons. Rehmt bie Große Rod Island Route. Der Iwin City Erpreft, welcher von Chicago täglich um 3 Uhr 50 M. Nachm. abfährt, führt burchlaufende Schlafwagen nach Ranfas City; Anfunft bafelbft um 8 Uhr

30 Min. Abends. John Sebaftian, Gen'l Paff. Agt.

#### Ein roher Aufseher.

Rurg bor 6 Uhr gestern Abend ge= riethen an ber Wabash Abe., in ber Rähe ber 16. Str., wo gegenwärtig eine Neupflafterung borgenommen wird, ber Aufseher Mad und ein Stragenarbeiter, namens Thimoth Sculln. in Streit, ber leiber einen fehr fclim= men Ausgang nehmen follte. Der wüthende Beamte ergriff eine Gifen= ftange und berfette bamit feinem Beg= ner einen so wuchtigen Schlag über ben Ropf, daß die Schäbelbede gertrum= mert wurde. Der Schwerverlette blieb bewußtlos liegen und wurde nach dem St. Lukas-Hospital befördert. Sein Buftand ift ein fehr fritischer. Scully ist 42 Jahre alt und wohnte in dem Hause No. 173 Forquer Str.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

#### Rurg und Reu.

\* Un ben Gingangsthuren gum Jacfon Park wurden gestern 36,000 Tidets für Erwachsene und 1498 für Rinder verfauft.

\* Durch Funken aus einer Locomo= tive gerieth gestern Abend an der Ede ber Ringie= und Union Str. ein mit heu belabener Wagen in Brand und wurde vollständig zerftort. Der Berlust beträgt etwa \$75.

\*Ebward Rice, ein notorischer Schwindler, wurde gestern Abend von Polizisten ber Cottage Grove Ave.= Polizeiftation an ber Ede ber 43. unb StateStr. verhaftet und hinter Schloß und Riegel gebracht.

## Kleine Anzeigen.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Berlangt: Gehalt ober Commission bezahlt an Agenten, sür den Bertauf des Patent Chemical Int Crassing Beneil, die neueste und nüglichte Erfindung, rabitet Ditte vollkommen innerhald puet Sechnden; arbeitet wie mit Zauberei. 200 dis 300 Brocent Brofit. Agenten verdienen \$50 die Mode. Mit wünsichen ebensalls einen General-Agenten für einem bestimmten Bezirt, um Unter-Agenten anzustellen. Eine seltem Gelegenbeit, Geld zu moden. Edreibt um Bedingung und Brobeienbung. Monree Crasser Mig. Co., x. 17, 2a Crosse. Bis.

Berlangt: 5 Anaben an unseren neuen Linien in ber Stadt, um das Telegraphiren zu erlernen. Lohn SH, 1609, 170, 1909, 1900 die 18100 der Monat. Telegraph = Superintendents-Office, 175 Fisth Abe., 3, Jinc. Berlangt: Bäder. 6706 South Chicago Abe., ded Blod's westlich don Cottage Grove Abe., Park Managor.

#### Um Skropheln S aus bem Rorper an bertreiben.

Uner's Barsaparilla

bas befte Mittel gur Blutreinigung und Stärfung. Beilt Andere, wird dich heilen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrif, 1 Cent bas Wort.) Berlangt: 3wei Arbeiter. Schmibt Bros., 71. Str. nb Cottage Grove Abe. Berlangt: Ein erfter Claffe Diamanten-Seber und Golbarbeiter, ftetige Urbeit, gute Begabiumg. Abr. Meper Zewelrh Co., 804 Main Str., Kanjas City, Mo.

Berlangt: Gin guter Mann für Ruchenarbeit im Re-ftaurant. 184 Quincy Str. Berlangt: Starter Junge für Baffagier-Elebator; ing bei Eltern wohnen. Empfehlungen mitbringen. 34 Frantlin Str.

Berlangt: Gin Anabe ber Buchbinder werden will. Martet, Gde Late Str. Berlangt: Zuverläfiger Mann als Tag-Bachter und jum Office reinhalten; befte Empfehlungen, febr leichte Arbeit; fleiner Lohn. 643 R. Clart Str. Berlangt: Gin Junge für Die Office. Screen-Berlangt: Junger beutider Barbier. Abreffe: B.

Berlangt: Ein erfahrener Schweinebärm-Packer. — Gus. A. Brecht, Buschers Supply Co., 1201 Cak Abe., St. Louis, Mo. bmids Berlangt: Schubmacher mit \$500—\$600 Capitol, der willens ift, ein Geschäft selbstitändig zu übersenhmen, gute Gelegenheit für einen jungen Anfänger. 321 erfragen 124 S. Franklin Str., im Leder-Store, bon 9 bis 12 Uhr Mittags.

Berlangt: Bladimith, welcher Pferde beichlagen kann. Bu erfragen in Little Henrh, 34 Wells Str., awischen 7 und 10 Uhr Abends. Berlangt: Junger ftarker Mann für Farm-Arbeit; 33 Meilen von Chicago; beständige Arbeit. Rachzu-fragen von 2—5 Nachmittags. 9 Howe Str., nache Millow.

Berlangt: Gin guter Abbügler an Shoproden. 27 bmbo Berlangt: Fensterputer. Bu melben nach 5 Uhr Abends. 23 Gault Place. Berlangt: Gin guter Rodmacher. 321 Larrabee Berlangt: Ein tuchtiger, erfahrener Trimmer an Shoproden. 145 West Division Str.

Berlangt: Junger Butcher für Orders und Store. Berlangt: Bwei anftändige Manner als Borters. Biener Cafe Imperial, 496 R. Clark Str. Berlangt: Borter und Baiter. 52 Dearborn Str. Berlangt: Ein erfter Sand Brobbader mit Erfah-rung an Biener- und Roggenbrod. Offerten: R. 34, Abendpoft,

Berlangt: Bagen=Bainters. 385 Cleveland Abe.

Verlangt: 3mei Manner für Rüchenarbeit; 1 Saus-fnecht (Borter). 180 Randolph Str. bmi Berlangt: Butcher. 634 2B. Rorth Abe. Berlangt: Ein guter DryBoods:Bertaufer. 915 2B. Berlangt: Gin junger Mann, um Milchwagen gu eiben. 187 Centre Str.

Berlangt: Gin Mann, ein Bagenbetorateur. 54 Berlangt: Sofort: Gin Junge in Apothefe, 285 Berlangt: Ein Junge, 16 Jahre alt, für leichte Ar-beit; nut gute Empfehlungen haben. Lohn \$4 bie Moche. In erfragen im Blymouth Clothing House, 206 State Str.

Berlangt: Butcher für Store und Orders. Rur ein anftändiger und fauberer junger Mann braucht fich zu melben. 2926 Lyman Str. (Nehmt Archer Ave.: Car.) Berlangt: Ein Mann, um fich in ber Ruche behilfs lich ju machen. 106 E. Randolph Str. Berlangt: Junger Butder, Chop ju tenben. 6840 C. Salfteb Str. bmi Berlangt: Ein ftarfer Junge bon 14-15 Jahren,

Berlangt: Gin guter Grocerh-Clerk, ledig, ber fein Geschäft berfteht, mit Referengen, tann fofort eintre-ten. Ubreffe: G. 28, Abendpoft. Berlangt: Gin Junge an Mildmagen ju arbeiten. 450 B. 15. Str. Berlangt: Gin Junge um im Mittelpunkte ber Stadt Nachmittags Zeitungen zu tragen; guter Lobn, 482 R. Park Ave.

Berlangt: 2 Schuhmacher an Reparaturen, 942 Clubourn Abe. Berlangt: Deutscher Junge an Milchwagen 3u belfen. 769 hinman Str. bmi Berlangt: Gin Junge, ber bas Barbiergeichaft icon berftebt. 540 Blue Island Abe. Berlangt: Bier junge Manner für bauernde Stels lungen, um Telegraphiren an unseren Linien ju erz lernen. Monatlicher Lohn \$75, \$100 bis \$125. Te. Legraph-Superintendents-Office, 175 Fifth Ave., 3. Blur.

Berlangt: Zuberlössige Berfäufer, bler ober aus-wärts wohnend, um Lotten zu verfaufen in Prod, ber neuen Fabrifftabt, 14 Meilen bom Chicago Court-Souse. Iwansig Jüge töglich; vierzig Minuten sohrt. Liberale Commitsion. Brod Land Association, Come Insurance Buildg., Chicago.

Berlangt: Pebblers um Sante's Mangen Bertilger und Codroad Bajte zu berfaufen. Rachzufragen Ro. 80 D. Chicago Ave., in Apothefe. mbi Rectangt: Agenten, Canvassers und Nebblers, bie unsere Desiniertauts versaufen, machen von \$5-\$7 jeben Lag. Sicherer Schus gegen Ebelera und ionstige anstedende Kransfeiten. Beder fauft sie, 3eber braucht sie. Gine Geldmine für Sie möhrend ber Ausstellung . Columbia Chemical Co., 397 Sedzwick Str.

Berlangt: Gin junger ehrlicher Mann um im Ca-loon behilflich ju fein. 95 Clybourn Place, Ede Couthport Ave.

Berlangt: Jum Berlaufen ber iconiten Columbus-Denfmunge werben tilchtige Berlaufer gefucht. 3wi-ichen 3 und 5 in 142 La Calle Str., Zimmer 34. mbi Berlangt: Ein ordentlicher Junge bon 16 Jahren, ber bei feinen Eltern wohnt, für ein Liquor: Ge-ichaft, 322 Blue Island Abe. mbi

Berlangt: Gin junger Butcher, ber alle Burfte ma-den fann und auch ben Shop ju tenden berftest. 1017 31. Str. nubi Berlangt: Gin lediger Schuhmacher für Repairing, beftändige Arbeit. 25 R. Salfted Str. modt Berlangt: Guter Junge um "Borlds Fair Guibe" ju berlaufen. Guter Profit, 2989 G. halfteb Etr.

Berlangt: Gin guter Junge um ein Pferd gu be-forgen und fich sonft nublid gu machen. 421 Reb-fter Abe. mbi Berlangt: Uhrmacher, fofort. Rurglich Gingemans berter borgezogen. Grand, 718 Belmont Abe. mbi Berlangt: Gute Schreiner. 570 Bells Str. —bi Berlangt: Junger Mann, am Bagen zu helfen. 6545 Centre Abe., Englewood.

Berlangt: 25 Finispers und Preffers an Mantel. 649 59. Str. findi Berlangt: Gute Trimmer und Preffer, Maschinen-und Sandmadden an Roden. 21. Bine Str.

Berlangt: Gin guter Bügler, sowie Sandmädchen an Roden. 530 R. Bart Abe. moi Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Madden um Bapier-Boges an machen. B. Dannheifer, 197 Canal Str. mbi Berlangt: Erfahrene Sanb-Mabden an Linbermans Berlangt: Erfahrene Diningroom-Rabden. 70 C. tein. 255 D. 16. Ctr. while

Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laben und Fabrifen. Berlangt: Ein junges beutiches Mabchen im Bade eiftore ju helfen. 267 D. 39. Str. mb Berlangt: 20 Maschinen: und Handmädchen an Da-mennianteln. 619 R. Washtenaw Ave., Humbold Berlangt: Mafdinenmabden an Claots; Dampf: traft. 130 Samuel, Ede Emily Str., Top Floor. Berlangt: Maschinen: und Sandmädchen an Westen and Mädchen jum Lernen. 265 Roble Str. Berlangt: Berfäuferinnen in Cheap Store. 61 S. Salfteb Etr.

Berlangt: Binderin für Ropffranze und Mab-chen, fünftliche Blumen ju machen ub jum Lernen. 10 Mozart Str. 27malw Berlangt: Madden an funftlichen Blumen, ung mahrend bes Lernens. 230-232 Ringie Berlangt: Mafdinenmabden an Manteln. 646 R Berlangt: 4 Sandnäherinnen an Roden ju arbei-en. 809 28. 20. Str. 24mailu Berlangt: Damen jum Buichneiben und Rleibers machen erlernen. 734 Cipbourn Abe. jabibo, 3in

Sausarbeit. Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit, fleine Foilie. 346 24. Str. mbin Berlangt: Gin Madchen für Sausarbeit. 357 24 Berlangt: Gin gutes Madden in fleiner Familie. \$4 Lohn. 173 Biffell Str. Berlangt: Ein gutes Mädden in kleiner Familie. Lohn. 37 Lincoln Blace, 2. Flat, awischen Gar-ld und Webster. Berlangt: Gin ftartes Madden für gewi ausarbeit. Radjaufragen für 2 Tage. 2311

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit, eine Familie. 314 Calumet Ave. Berlangt: Ein Madden oder junge Frau, haushälterin; gute heimath. 195 12. Str., bi Berlangt: Sauberes beutsches Mädchen für allge-neine Hausarbeit, in fleiner Familie; eine welche an Rinder gewöhnt ift wird borgezogen. 468 R. Clark Str., Candy-Store.

Berlangt: Tüchtiges Rindermadden ein Baby, Jahre ali, aufzuhaffen. Guter Lohn. 9 Cba nahe Michigan Abe., zwijchen 36. und 37. Str. Berlangt: Gin gutes beutiches Madchen für allges meine Sausarbeit; guter Lohn. Bu erfragen 163 State Str., Room 60. Berlangt: Ein anständiges Mädchen für leichte Ar-beit in Conditorei. 176 R. Clark Str. bmbo Berlangt: Ein beutsches ober jubisches Mabden für allgemeine Hausarbeit: Meine Familie, guter Rlat und guter Lohn. Rachzufragen für 3 Lage. 225 M. 18. Str.

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit. 311 G. Division Str. bindo Berlangt: Tiichtiges Madchen; \$5 bie Boche. 78 E. Ringie Str., Saloon. bm Berlangt: 500 Aödinnen, Geschirtwascherinnen und diningroom:Mädchen für Krivat: und Boarding: äuser. Frau Peters, 225 Larrabee Str.

Berlangt: Ein Mädden für allgemeine Hausarbei m Salson. 711 W. 21. Str. Berlangt: Gin gutes Mabden gum Gefdirmafden Arcabe Reftaurant, 817 G. halfteb Str. Berlangt: Gin gutes Rüchenmabden. Guter Lohn. Bells Str., Soufe, 478 Bells Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 247 Bebfter Abe.

Berlangt: Mädchen, das waschen und bügeln fann, ir Hausarbeit. 658 R. Western Abe. Verlangt: Ein gutes Mädden für gewöhnlichehaus. rbeit. Rleine Familie. 683 R. Roben Str. Berlangt: Madchea als Rellnerinnen. Biener Cafe mperial, 496 R. Clart Str. Berlangt: Eine deutsche Rochin für Bufineglunch. 26 B. Mabifon Str.

Berlangt: Gin Dabden jum Gefdirrmafden. 52 Deatborn Str. Sausarbeit. Rleine Familie, 721 28. Taplor Etr. Berlangt: Mubden für allgemeine Sausarbeit. - 456 Orchard Str.

Berlangt: Gine Röchin und ein Madden, bas fich am Ofen nüglich machen tann. Guter Lohn wird be-gablt. 292 E. 22. Str. mbi Berlangt: Gin gweites Mabden in ber Ruche. 180 B. Randolph Str. mobimi Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit. 157 E. Indiana Str. 20malto Berlangt: Gin beutides Mabden für leichte Saus: arbeit. 994 hinman Str. 29mlm Berlangt: Madchen für leichte Sausarbeit. 104 Auftin Ave. bimi

Berlangt: Gin Madden für gweite Arbeit und bei Rindern. Beugniffe. 247 La Calle Ave. Berlangt: Starfes, williges Mabden für allgemeine Sausarbeit; fleine Familie, gute heimath. Dirs. Reig, 3226 Cottage Grove Ave. Berlangt: Gin Dabden für Sausarbeit. 127 gul-lerton Abe. Berlangt: Gin Mabchen ober Frau, für fleine Fa-milie. 247 Eleveland Ave., oben. Berlaugt: Gin fauberes Mabden, 15 3abre, für Bausarbeit; feine Bajde; muß ju Saufe ichiafen. 1128 Belmont Abe.

Berlangt: Gine Röchin für Bufineg-Lunch ju toden. Rud. Unbach, 55 R. Clart Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; fleine Familie. 20 Remberry Abe., nahe 12. und Berlangt: Madden in fleiner Familie. 879 Sub Baulina Str. bmbo

Berlangt: Gin flintes Madden für Diningroom; guter Lohn. 66 Canalport Ave., Boardinghaus, bm Berlangt: Gin gutes deutsches Madchen. 4401 Bent: moth Abe. Berlangt: Tüchtiges Madden in fleiner Familie. 27malw Berlangt: Junge Madden, welche die feinere Da-menichneiberei etlernen wollen. Mrs. Rath, 242 Burling Str. Berlangt: Gute Rabden für Privatfamilien und Boardinghaufer für Stadt und Land. Gerrichaften belieben vorzusprechen. Duste, 448 Mittbaufee 2be.

Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit. 478 S. Salfted Etr., 3. Flur. mbi Berlangt: Gin gutes Madden für zweite Arbeit, 584 Caben Abe. mbi

Berlangt: Ein Rinbermabden, 4451 S. Lincoln Str. mbimi Berlangt: Ein Mabden für allgemeine Sausars beit, guter Lohn und heimath. 3621 S. halfteb Etr. mbi Berlangt: Ein tüchtiges Madden, bas tochen, was den und bügeln tann. Guter Lohn. 322 Blue 38-

Berlangt: Röchinnen, Zimmermädchen und haus-mabchen für hotels, Reftaurcauts und Privatsauilsen, herrichaften belieben borzusprechen im Bermittlungs-Bureau bei Frau A. Maper, 137 B. Randolph Str. Sountags offen. Berlangt: Ein ordentliches Madden für gemöhnige hansarbeit in kleiner Familie. 1509 Molfram Str., Lafe Biew. Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit, gu: ter Lohn. 2975 Archer Abe. mbimi Berlangt: Gin Dadden für fleine Saushaltung. mbimi

Berlangt: Mabden filt leichte hansarbeit. 634 School Str. mbim Berlangt: Gin tuchtiges Madden für Rochen und Gausarbeit. 307 R. halfteb Str., Saloon. mbi

Berlangt: Frauen und Dadden.

Berlangt: Gin Dabchen für Sausarbeit. 187

Sausarbeit. Berlangt: Madden für gewöhnlid uch Rindermadden. 494 28. 12. Str. Berlangt: Eine Saushälterin. 157 Biffell Str. Berlangt: Madden jum naben und lernen, bei fleigermacherin. 661 R. Salfted Str. Berlangt: Ein füchtiges Mabchen ober alleinstehende Frau, für allgemeine Sausarbeit. 1767 R. Weftern Abe., nabe Belmont Abe.

Berlangt: 2 Mädden um das Schneibern gründlich ju erlernen. Wrs. Bruhn, 830 Southport Abe., Berlangt: Ein tüchtiges Madden für allgemeine Sausarbeit; fleine Familie; guter Lohn. 351 Danton Berlangt: Ein gutes Mäbchen bas fochen, waschen und bigeln berftebt; guter Lohn für eine fähige Per-son; Privatsamilie. 3650 Michigan Ave. Berlangt: Deutsches Madden für gewöhnliche Saus-rbeit, in Familie bon 2. 548 A. Robey Str., nabe Berlaugt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; bober \$100 baar, \$75 Abgahlung für ben beftgelegenen Ci-

garrens, Candhy und Aotion-Store. Miethe, mit brei schonen Jumuern, 114. Seltene Gelegendeit. Gute Urjade des Berfaufs. Kommt jofort. 1042 Wellings ton Str., nahe Lincoln Abe. Berlangt: Gin gutes Madchen für allgemeine Saus: erbeit; nug etwas fochen fonnen. In Office, 608 Berlangt: Ein gutes Mabden für Sausarbeit wird berlangt, um fofort jur Arbeit ju fommen. Raun ju Saufe ichlafen. 598 R. Clark Str.

Berlangt: 100 Mädden für Stadt und Land. Herr-fchaften belieben vorzusprechen. 187 S. halfted Str., Scholls. Berlangt: 500 Mabden für Pribatfamilien, Hotels und Restaurants. 587 Larrabee Str., nabe Bisconfin, Employment Office. Stellen frei. 9ma, lm Berlangt: Cofort, Röchinnen, Madchen für Saus. nbeit und zweite Arbeit, Rindermadden und einge-vanderte Madchen für bie besten Blage in ben fein:

Berlangt: Gute Röchinnen, Mabden für zweite Ar-beit. Sausarbeit und Rinbermabden. Gerifchten belieben borgufprechen bei Frau Schleiß, 159 B. 18. Etr. 13jubw Stellungen fuchen: Manner. Gefucht: Ein guberläffiger Bader fucht Stelle als rifte Sand an Brot ober Cafes. Abreffe B 36, Abend-Bu bertaufen: Wegen Rrantbeit, Saloon moblirten Zimmtern und Bufineg-Lunch, Mitt ber Stadt. Abr. R 18, Abendpoft. Bejucht: Ein beutscher Maler, in Blumen bewant ert, sucht Stelle. Abr. erbeten unter R 40, Abend Gesucht: Junger beutscher Zeichner sucht irgend velche Beschäftigung. 3. Wild, 3159 State Str. bm Befucht: Ein Berber fucht Stellung als Burichter. Abreffe: B. St., 68 Edgemont Abe.

Gefucht: Eingelvanderter Wiener, mit allen Hotele, Restaurationss und Kassedunds, besanders Rückens arbeiten, sebr gut vertraut, sindt betule; hat Jahress Zeugniffe. 11 North Abe., Zimmer 10. bui Gefucht: Beichäftigung, gleich welcher Art, bei bescheibenem Salair, von intelligentem auverlässiger Deutschen (28); sandere Handschrift, Sotelkenntnisse Offerten unter: L. 40, Abendpost. Gefucht: Ein gebildeter junger Manu, gelernter Kaufmann, sucht irgend welche Beschäftigung. G. Bagner, 151 Milwaukee Abe. Gefucht: Gin erft gugereifter Bader fucht Stellung.

Gefucht: Ein tuchtiger junger Bartner, Ruffe, ber beutichen Strache machtig, welcher in ben größten etabten Europas fibitig war und gute Zeugnife be-fitt, jucht sofortige Unftellung. R. M., 1615 State buri Gefucht: Gin Mann, 40 Jahre alt, mit guten Referenzen, fucht Beschäftigung als Buchbalter, Rafitrer ober Berkaufer. Abreffe: L. 39, Abendpoft. Gefucht: Bon jungem Mann, der keine Arbeit scheut Stellung im Saloon. G. Lust, 41 Alexander Abe. Gesucht: Ein zuverläßiger Mann sucht Stellung als Barkeeper und Frau als Lunchföchin. 338 Sebgwid

Befucht: Ein guter Feuermann fucht Stelle. Abreffi Ufbland Abe. Gejucht: Ein beutsch-jübischer, 28 Jahre after Kauf-nann, erft furze Beit im Lande, guter Rechner, Bader L. f. w., jucht sofort irgend welche Beschäftigung. Iffecten erbeten unter War. Hugo Glafer, 3525 S.

Salfteb Etr. Gesucht: Ein junger beutider Raufmann, frifd eingewandert, mit der englischen und frangofischen Sprache etbas bertraut, sucht paffende Stelle in ir gend einem Beschäft. Offerten erbeten: 394 S. Halifted Str. mbi Gefucht: Ein junger Mann, mit guten Beugniffen, lung irgend weicher Urt. Geft. Offerten unte. 44, Abendpoft.

Gesucht: 29jähriger Mann wünscht Beschäftigung. Spricht bentich, frangöfisch, italienisch, griechtich und türkisch. Johann Müller, 422 Dearborn Str. mbi Gefucht: Gin erfabrener Roch fucht Stellung für Bufineb-Annch ju tochen; ift auch gewillt felbit Reftauration im Saloon ju übernehmen. Abreffe: R. 23malin

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Gefucht: Familienwäsche und Gardinen werben gut und billig gewaschen. 262 Bladhawt Str., binten, unten. Zma, lw Gejucht: Ein Mädden sucht Stelle in Restauration, um in der Küche zu helfen. 475 R. Part Ube. Gefucht: Für ein deutsches Mädchen, Stelle für allgemeine Hausarbeit in einer Privatfamilie. Rachaufragen bei Mrs. Abein, 1438 Indiana Abe., hinten. Gesucht: Eine Frau wünscht Plate jum waschen und hausreinigen. 155 E. Dibision Str. Gesucht: Eine Fran wünscht Bajde in's Saus ju nehmen. 997 Sheffield Abe. Gesucht: Bafche in's Saus. 2 Sullivan Str., binten, unten.

Gelucht: Ein gebildetes beutiches Madchen jucht Stellung jur Führung des haushaltes bei alterem herrn oder als Stühe der hausfrau in feinem beutsichen haufe, bei Familtenanschuls. Abreffe: R. R. 100, Abendpolt. bimi Geiucht: Eine geprüfte Krankenpsfegerin, die deutsch und englisch spricht, such Stelle in Privat. 204 Rells Str.

Bejudt: Ein beutiches, frijd eingewandertes Mab-den, welches ben Haushalt felbitftanbig ju führen verfieht, sucht Stelle. 1100 28. 16. Str., 3. Flat. Gejucht: Bajde in und außer bem Saufe. 68 Cles beland Abe. Gesucht: Baiche in's Saus ju nehmen. 124 Ors carb Str., Drs. Dahn. Gesucht: Eine bentiche Frau, 30 Jahre, 2 Jahr im Lande, welche die Quashaltung ordentlich zu führen weiß, such mit ibrem 2} Jahre alten Kinde wieder paffende Stelle. Gute Behandlung wird hobem Lohn borgezogen. In erfragen 120 R. Paulina Str. — Rehmt Indiana Str. Car. Befucht: Gine Frau fucht Bafcplate. 418 R. Lin= coln Str. Gefucht: Gute Wiener-Röchin fucht Stelle für Rachtsarbeit. Gefl. Offerten erbeten M. Brud, 376 Clpsbourn Abe.

Berlangt: Zwei Mabden fuchen Blate zum Bafchen und Scheuern. 914 Clybourn Abe., oben, binten. mobil.

Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Unterricht im Englischen, \$2 ber Monat. Ebense Unterricht in Stenograbbie, Buchbaltung u. j. w. Lag: und Abendhunden. Aiffens Butinef-Sollege, 467 Milwaufee Abe., Ede Ebicago Ave. Beginnt jest. Diffen am Tog und Abends während bes ganzen Gommers.

Sommers.

Gnglischer Unterricht &2 monatlich (auch Damens-flassen) unter Leitung bes Prinzipals, Professo Beorge Zeussen. Duchhalten, Acchen, alle Handelssächer, mit gewohnter Gründlichkeit rasch, billig gelehrt. Tags und Abends den ganzen Sommer.
Rordwess Busineh-College, 844 Milwauter Ave., Ede Livision Smalm Frauenfrantheiten erfolgreich behandelt; Ssjöbrige Erfahrung; Dr. Rösch, Zimmer 20, 113 Adams Etr., Ede von Clark. Sprechstunden von 1 bis 4. Sonntage von 1 bis 2. 20jundw

Geichlechts-, Saut-, Blut-, Rieren und Unterleibs-Krantbeiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Ehlers, 112 Mells Str., nabe Chio. 21jaow Ugentur für Brof. Schröbers Unibers fal- Dittel für Gebeint-Rrantheiten, für Bands burm und für Afthma. Bruchbander ju Fabritprei-fen. 54 Fifth Abe. Gefcaftsgelegenheiten.

Bu bertaufen: Begen Tobesfall, Bafery, Reffau-rant; billig. 248 Bells Str. bimi Bu bertaufen: Ein icon feit 18 Jahren im Betrieb ftebenbes fleineres gotel mit Wirthidoft, 20 Jimmer, neu möblirt. Diningroom und Riche, ferner Stallung für 16 Pferbe; febr preiswürdig. Gute Bertaufs-Gumbe; keine Agenten. Abreffe: 54 R. Sangamon Str.

3u bertaufen: Wegen Krantheit in Familie, eine febr gute Baderei; nur Storetrabe; möchentliche Gin-nabme \$200-\$225. Offerten erbeten unter: U. B. 139, Abendhoft. Bu verfaufen: Ein gutgehendes Barbier-Geiciaft fir Poolitich, Cigarren: und Tabaf: Stand, wegen hwachen Augen. 467 Southport Ape. Bu verkaufen: Barbier-Geschäft, fein eingerichtet, ute Kundschaft, billige Miethe; megen Uebernahme ines Clubhauses. Offerten unter L. M. 190, Abend-

m Str., nahe Lincoln Ave. Zu berfaufen: Eine erfte Claffe Bäderei. Lange legie und gute Geschäftslage; ift billig zu berfaufen. Lich Alles baar erforderlich. Abreihe: E. 16, Abreihe dutho Bu verfaufen: Butcher-Shop, billig. Duß verfau-fen. 1385 R. Halfted Str.

Bu berfaufen: Baderei. 619 Bafbburne Abe Bu bertaufen ober zu bertaufchen gegen Grugenthum: Eine gutgehende Grocerp an ber Nort Abreffe: R. 14, Abendpoft. Bimmern und Berfammlungs-Halle, 1 Blod inem Bahnhofe gelegen. Abreffe: R.6, Abendp. Mein Sabnigse gergen. ubrege: A.0, Ebendy. not Brogers. Großer Borrath Groceries, enthaltend ca. 50 Kilen Seife. Borrath Groceries, enthaltend ca. 50 Kilen Seife, 25 Haß Mehl, Kalfer Sprup, Juder, Keis u. i. w., fowie elegante, wollfandige Einrichtung. In bemfelben Store bollständige Butcher-Ginrichtung, urde Jechog, Blod's u. i. w. Alles beinahe neu. Muß einzelm ober zusammen lösgeschlagen werden. 357 Koscoe Boulevard Lafe Biew. Linzoln Abe. Cabel.

Ru verkaufen: Ein guter MeafMarfet an der Nord-weftseite, billig. Deutiche Nachbarichaft. Offerten unter: R. 30, Abendpost. Bu bertaufen: Gin guter Ed-Saloon. 783 29. 12. Seltene Gelegenheit. Jeerream-Barlor mit Batern, Frinchtfand und feinem Candbieftore am Gincolne Part, muß zofort vertauft verben. Feine Authichalt. \$1200. Wood & Co., 85 Bassington Str., Jimmer I. Bu bertaufen: Feines Fleifcher-Geschäft; billig. 782

Bu bertaufen: Arantbeitshalber, billig, gut geben-ber Saloon; guter Liquor-Berfauf, bollftanbiger Stod und Leafe; billige Rente. 3630 Wentworth Abe. 3n berfaufen: Billig, ein gutgehender Canbn: und igarren: Store. 1063 Dubley Str. 22ma2w Bu berlaufen: Caloon, frantheitshalber. 358 Cebg= wid Str.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Gin möblirtes Frontgimmer. 320 Bu bermietben: Gin freundlicher Store, paffend für irgend ein Geichaft. 145 BB. 18. Str. 30mlw Bu bermiethen: Möblirtes Bimmer. 2333 Gub Bu bermiethen: Möblirte Jimmer. 198 Brown Str. 3 Blod westlich bon S. Salfted. buido Gin junger Mann fann ein Zimmer befommen. 83 Bebber Str. Berlangt: Ein anftändiger Boarber. 29 Abers Berlangt: Gin junger Mann in Board. 288 Rums b Str., nabe Division. Bu bermietben: Großes icon möblirtes Fronts jimmer, mit sebaraten Gingang, sammt feiner Seisten-Aubinet:Aussicht über ben Part. Raffend fur 1 ober 2 gerren. 333 R. Clart Sir., Kirchner.

Bu bermiethen: Möblirte Bimmer. 416 Bajbburne Berlangt: Anftandige Boarbers. Gutes heim. 263 garrabee Str. bmi 3u berniethen: Ein Store an S. halfteb Str. Rachzufragen 111 Bunter Str., nahe Desplaines, mbi Ju bermiethen: Ein schöner Ed. Store, 24 bei 78, mit Bohnung und Butder-Ginrichtung; billig. 1787 R. Afhland Abe.

Berlangt: Boarbers. 409 Blue Island Abe. imbi Bu bermiethen: Bier fcone Bimmer. 49 Soffman Mbe., nahe bei Milwaufee Abe. findi (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

(Angeigen unter diejer Rubrit, 2 Cents das Wort.)

Al er an ber 5 Gebe im polige all gentur, 181 AB. Madijon Str., Ge hassiehe Str., 3mmer 21, bringt irgend etwos in Griedrung auf privatem Wege, a. B. jucht gerichwundene, Gatten, Gatinnen ober Berlobte. Alle ungliichtenen Gatten, Gatinnen ober Berlobte. Alle ungliichtenen St. alle von Diebstabl, Kaubret und Schmiddlichen Ehrenbeite unterstucht und die Fälle von Diebstabl, Kaubret und Schmiddlich unterstucht und die Schwindele unterstucht und die Schwindele unterstucht und die Schwindele unterstucht und die Schwindele unterstucht und kauften die Berlogen und die Berlogen genach Bollen Sie irgendboo Erbichgen Unterstablt und Iber verden und Iber verden die Verliege geleiert. In irgendboolchen Berlogenbeiten kommen Sie zu uns und wie werden die Verliege geleiert. In irgendboolchen Berlogenbeiten kommen Sie zu uns und wie verden die Verliegen Gelitte für Eie thum. Freier Rach in Kechfslachen wond erbeitelt. Wir sind die eine sige beutsche Vollzei-Agentur in Chicago. Auch Sonnstags offen bis 12 Uhr Wittags.

Bluich-Cloafs werben gereinigt, gesteamt, gefüttert und modernifirt. 212 G. halfteb Str. 19fe,bm Arbeitslohn wird prompt und gratis collectirt. 212 Milmaufee Abe. Offen Conntags. 240c, 1 Lähnen, Roten, Rentbills und schlechte Schulden aller Art collectiet. Keine Zahlung ohne Erfolg. — B. Brady, County-Confiadler, 76 5. Abe., Jimmer S. Suidut

Frau Buchbinder Phipps, geb. Cobickli, aus Dt. Gylau, Westpreußen, bitte ich, die gegenwärtige Abresse angugeben. Kaul Aurts, 304 S. State Str., Potel Columbia, Chicago, In. Ric Erfig, 287 Cleveland Ave., beforgt Auffüllen nd Ausgraben bonBauplägen, faet Gras und pflanzt kafen.

Heirathsgesuche.

Aufrichtiges Heirathsgesuch: Ich bin 20 Jahre alt, Fraufein, aus febr guter Kamilie, bauslichen und friedlichen Sinnes, beste \$18,000 Bermögen, wünsche mich mit einem rechtschaffenen, liebevollen Manne, wenn auch ohne Bermögen, balvigft zu berbeirathen. Rur ernsgemeinte Anträge erwünscht unter: B. 19, Abendpost. (Bermittler verbeten).

heiratbsgesuch. Wittwe in mittleren Jahren, mit etwas Bermögen, wünicht einen anftämbigen Mann tennen zu lernen, zweds Berehelichung. Ubr. 2 38, Abendboft. heirathsgesuch: Ein Mann in den mittleren Jahr ren, don gutem Charafter, mit etwas Bermigen, juch die Befammtschaft eines braden deutschen Mad-dens ober Wittne, beduß Archeirathung. Berichwies genheit Ebrenjache. Abresse unter: G. 3, Abendhoft.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Angeigen unter biefer Aubril, 2 Cents bas Bort.) Soeben angekommen: Eine neue Sendung Mexicaner doppelte Gelbftofe, Aapageien und verfause biefelben un botrstigen Breisen. 104 Blue Jaland Abe. Conntags offen.

Bu bertaufen: Bugappferd, billig. 114 Dehenry

Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cests bas Bort.) Ju berkaufen bei S. Baupes,
116 land, nahe Gullerton Abe., 12 Jimmer,
Niethe \$380 bas Jahr
Mand, nahe Sheffield Abe., 8 Jimmer, Miethe \$2300
Month Wes., 7 Jimmer, Miethe \$300 bas Jahr \$2300
Noble, nahe Lincoln Abe., 16 Jimmer, Miethe
\$480 bas Jahr
Ordard Str., North Abe., 24 Jimmer, Miethe
\$440 bas Jahr
Ordard Str., North Abe., 24 Jimmer, Miethe
\$440 bas Jahr
Mehler, nahe Clubourn Abe., 18 Jimmer,
1350
Mehler, nahe Clubourn Abe., 18 Jimmer,
1350
Mehler, nahe Clubourn Abe., 18 Jimmer,
1350 Bu berfaufen bei C. Maber, Ro. 220 G. Rorth Abe.; fbland, nabe Fullerton Abe., 12 Zimmer,

theilmeise bebaut.

Schbourn Ub., nabe Pladhand &t., 25 bei 178,
2höd. Brid und Frame, Riethe \$840 p.J.,
Elisourn, nabe Rorth Aber., Shod. Bridhaus,
Whiethe \$600 per Jahe
lovie leeres und behautes Grundeigenthum in allen
Theilen der Korbseite und Lafe Rieth, bei
20ma, lm August Torpe, 160 North Abe. Oma, Im Anguft Torpe, 100 North Abe. Zu verfausen: Zweistödiges Bridhaus ober gegen unt accenden Salaon zu verfanischen, Gde Rolf und Ju verkaufen: Farm in Clark County, Wis., 80 Mder; 40 Ader fultivirt; Haus und Stallung. \$1800. John Beeth, Loyal, Clark County, Wis. Bu berfaufen: 3fiodiges Bridbaus, Store Front, Reller und Stallung, Late Bieto. & 20, Abendpolt. mdimi

Geld. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gelb gu berleiben.

auf Möbel, Hianos, Pierbe, Wagen, u. f. im.

Aleine Anleiben Beiben

von \$20 bis \$100 uniere Specialität.
Wir nehmen Ihren die Mübel nicht weg, wenn webs
bie Anleibe machen, sondern ichfen dieselben in Ihrens
Beiß.

Wir haben bas
größte deutiche Geschäft
in der Stadt.
Alle guten, ebrlichen Teutichen, fommt zu uns, wenn
Ihr Geld borgen wollt. Ihr werder es zu Eurens
Vorthelis sinden, bei mir vorzusprechen, ehe Ihr anders
wärts bingeht. Die sicherste und zuverlässigne Bes
bandlung zugesichert.

2. B. French, 128 La Calle Etr., Zimi Benn 3hr Geld guleiben municht Co. 2 Belb gelieben in Betragen bon \$25 bis \$10,000 au

Gibelith Mortgage Boan Co. 3 ncorporiet. 94 Bafbington Str., erfter gloot, swijden Clart und Dearborna

ober: 351 63. Strafe, Englewoob. Beft Chicago Loan Company.

Barum nach der Subjeite geben, wenn Sie Gelbin Immer 5, Cammartet Thearer-Gebint, 161 Wett Madijon Etr., ebenjo billig, und auf gleich leichte Bebingungen erbalten fönnen? Die Beft Hicago Comsonibont vorgt Ihmen irgend eine Jumme, die Sie willigen. Groß oder flein, auf Hausbaltungs-Mödel,

Chrliche Deutsche fonnen Gelb auf ihre Dobel let-Egeriage Leurige können Geis auf ihre Mobel eies ben, ohne dog diejelben entfernt verben. Ishli nach Euren Berhaltnissen zurück Ich leihe mein eigenes Gelb und mache bei geringen Angeigen die meissen Darleiben. Das zeigt, wie nett ich meine Kunden be-hanble. S. Nicharvion, 134 E. Nadison Str., Im-mer 3 und 4. Schneibet dies aus. 51.31f

Rianos, mufifalifde Inftrumente. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Upright-Piano, spottbillig für baar. 200 B. Chicago Abe. 24malm Rur \$135 für ein gutes Rimball Upright-Biano in

Beranberung febr billig. 457 B. Chicago Abe. 24malm Möbel, Hausgeräthe 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Mobel, Teppide, Defena Saus = Aus frattung swaaren, Bear ober leichte Abgahlungen. \$100 werth Waaren gu \$5 monatlid.

Bollftändige Hartholz-Schlafzimmer-Einrichstung, 3 Stitche. \$7.88 aufmärtstarteinrichtung. \$18 aufmärtstarteinrichtung. \$6.45 aufmärtstarteile mit Holzste. 194 Eiiche. 65c aufmärtstarteile mit Holzste. 184 Eephicke. Martin Emeric Outfitting Co.

261-263 State Strafe. E. Richardson hat alle Sorten neuer und gebrauch-ter Möbel. Billig gegen Baar. Mer einmal gekauft bat, kommt wieder und empfiehlt ibn seinen Freunden, Bargains stets an Land. Albends offen dis 9 Uhr. Deutsch wird gesprochen. Schneidet dies aus und iprecht 127 Wells Str., nabe Ontario, doc. 19m31

Seht: Ein iconer Gas-Rochofen, \$5; elegantes Gie fen-Foldingbett, \$16; feiner Rinberwagen; elegantes Piano. Bringt Getd mit. 106 Bb. Abams Str. Rauf= und Berfaufs=Angebote. (Anzeigen unter biefer Aubrit, '2 Cents bas Wort.) Bu berfaufen: Gin Rinbermagen, billig. 320 43. Str. modt Billig: Eine Auswahl von Saloon-Fixtures; ele-ganter Pool-Tijd, \$110. Muh vertaufen. 108 B. Udams Str. mbmt Ivangsverfauf: Mittwoch, den 31. Mai, präcis 10 Uhr Worgens, Butdershop-Einrichtung; so gut wie neu, zu Euerem eigenen Gebot. 357 Roscoe Blod., Life Liew. (Lincoln Abe.-Cable.) Ju taufen gesucht: Ein einspänniges Fuhrwert, welches fich für Bäderei eignet, wird gesucht. 2412 Cottage Grove Abe.

Rahmajdinen: Wheeler & Biffon Ro, 9 Rahma-fdinen-Office umgezogen nach 416 C. Rorth ibe. Gebrauchte Rafchiene bon \$5 \$15; gute Garantie. Reparaturen ju niedrigen Breifen. Meher & Ballace. \$20 faufen gute, neue "Digh Arm"-Rähmaschine mit fünf Schubladen; fünf Jahre Garantie. Domesiic \$25, Rew Jonne \$25, Singer \$10, Wheeler & Willion \$10, Cibridge \$15, White \$15. Domestie Office, 216 S. halited Str. Aberds offen. Union Store Fifture Co.: Saloone, Stores und Office-Cinrichtungen, Wall-Cafes, Schaufaften, Adens tijde, Selbing und Grocery-Bins, Eisichrante. 299 E. North Abe. Alle Sorten Röhmaschinen, garantirt für 5 Jabre, Preis bon \$10 bis \$35. 246 S. halfteb Str., Eschongreß. P. Goutebenier.

Bu miethen und Board gefucht. Ju mietben gesucht: Möblirtes Zimmer, ebentuell mit Koft und Logis, ju mößigem Breise von jungem Mann auf ber Korbfeite. Abr. W 28, Abendpost. Bu miethen gesucht: Junger Deutscher wünscht mo-blirtes Jimmer. Offerten mit Preisangabe an: B. 49, Abendpoft. mbi

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bartner berlangt, mit \$150. Roberes @ 6. Col. feb Str., Zimmer 224.

#### Perlorene Chre. Ergählung von Georg Soder.

(Fortsetzung.)

Es litt bas junge Mädchen nicht län= ger in ihrem Stubchen, und fie ftieg hurtig bie Treppe hinab gu ben untern Räumlichkeiten bes fleinen Saufes.

Dort angelangt, fand fie ihren Baler schon fertig angezogen, während die Beschwister noch zum Theil in leichte= ter Betleibung im Bohngimmer um= jerfprangen. Johanna hatte heuteMor= gen taum einen Blid für fie - ge= dweige einen Gruß.

Gie eilte auf ihren Bater gu. "Haft Du's gehört, sie schlagen Ge=

neralmarich -"Ja, wir find aufgestanden beshalb. Leonhard ist nicht gekommen?" "Nein!"

Johanna wendete sich ab und schluckte muthig bie Thränen hinunter. Ihr Bater aber trat zu ihr und faßte sie liebreich am Kinn.

"Noch nicht verzagt, Hannchen, fagte er wohlmeinend, "man barf bie hoffnung nie aufgeben. Ber weiß, was ihm bazwischengekommen ift." "Es ist aus Vater —" schluchzte bas Mädchen haltlos.

"Sannchen weint," rief ihr tleiner, blonder Bruder und brangte fich neugierig zu ber Schwefter, bor welcher er großen Refpett befaß.

"Macht, daß Ihr fortfommt, Rangen," brummte Sattler ärgerlich, inbem er ber fleigen Schaar mit bem Finger brohte, "macht Gure Schwester nicht gang rabiat."

Er wendete fich furg entschloffen gu

"Weißt Du was, Rind," fagte er, wir gehen bor bas Thor, an ben Bahnhof - ba muffen wir Leonhard feben - vielleicht, daß er uns erwar=

"Ja, ja," fiel ihm bas junge Mab chen athemlos in bas Wort, "bas muf= fen wir, Bater - bas find wir Leon hard fouldig - o, mich hielte feine

Macht der Erde zu Hause!"
Sattler ergriff stillschweigend Hut und Stod, während feine Tochter fich mit fieberhafter Saft fertig machte.

Gben tam bie vierzehnjährige Emi= lie berichlafen aus bem Rebengimmer und wurde von Bater Sattler, welcher beute früh ungemein energisch mar, fo= fort am Dhrläppchen gefaßt.

"Sore, Mile," fagte er, "ich muß mit ber Schwefter ausgehen — bag Du feine Ordnung hältft, verftanben?" Emilie bejahte fleinlaut.

"Die Kleinen werden gewaschen," fuhr Sattler in feiner Inftruttion fort, bie er ertheilen mußte, ba Johanna gang außer fich und eben untauglich ju jedem hausgeschäfte war, "und wenn ber Willi in Die Schule muß, the wir nach Saufe tommen -

"Wir haben heute frei!" rief ber Rleine, welcher ingwischen Turnübungen auf einem gerriffenen Strobftuble angestellt hatte.

"Wirst Du machen, daß Du von dem Stuhl herunterkommst, Sausewind! Der Bursche bricht sich noch ben Hals. — Achte auf ihn, Mile, — und ber Willi wird auch gewaschen, ber= ftanben?"

Der fleine Buriche ichien beleibigt. 3ch tann mich allein maschen," rief er gang entruftet, "beffer als Mile Die foll fich nur felbst waschen!"

Johanna brangte ungebulbig gum Gehen. "Berrgott, ja, Rinb", rief Bater Sattler, welcher feine eigene Riebergeschla=

genheit burch ungewöhnliches Boltern | inniger Gehnfucht beibe Urme entgegen. zu berbeden bemüht war, "wir brechen ja auf!" Die Kinder ließen sich nicht wehren und gaben ihnen fturmifch bas Geleite

bis bor die Hausthure. Ihr Jubel ftach feltfam ab bon ber ernften Diene, melche Rater und Schmeiter gur Schau trugen. Was wußten die Kleinen auch ichlieflich bon Bergeleid und Trennunasweh! Bater Sattler burchschritt raich mit

feiner Tochter Die berichiebenen Strafen ber Stadt. Trot ber friihen Morgenftunde waren immer mehr Menichen angutreffen, je naber ihr Weg gum Bahnhof fam.

Schlieklich batten fie Mübe. fich burchzudrängen; benn bichte Mengen hielten Strafen und Plage befegt. Gab es boch faft niemand in ber Stadt, welcher nicht einem Scheibenben ben letten Gruß zuwinken wollte.

In ber Nähe bes Bahnhofes, unter einer hochwipfeligen Linde, fand Bater Cattler mit feiner Tochter einen leib= lichen Blag. Johanna ftieg auf eine fteinerne Bant, welche unter bem Baume ftand, und mußte bon diefem Plage aus jedenfalls bie borbeigiehenden Truppen genau feben tonnen.

"Sie hatten anscheinend nicht lange zu warten; benn die unruhige Bemegung, welche fich in ber Denichen= menge geltend machte, ließ barauf ichließen, daß die Truppen im Anzuge paren.

"Sie fommen, fie tommen!" fchrien bie Borberen, und "fie tommen!" ourchhallte es bie bichten Reihen.

In manchem forgendurchfurchten Untlig gudte wie ein fahler Bligesichein ein verhaltenes Webe oder tiefe Bemegung. Jest jum letten Dale vielleicht burfte ber Bater ben Cohn, bie Schmefter ben Bruber, bie Gattin ben geliebten Mann erschauen und bann nicht

wieber in alle Emigfeit. Sart vor der Bank, auf welche 30= hanna fich gestellt hatte, stand ein altersgebeugter, filberhaariger Dann. Er hatte einen fleinen Anaben an ber Sand, und lange ehe die Truppen her= antamen, begann er icon grugend bas Taschentuch zu schwenken. Balb jedoch hörte er auf und brudte bas Tuch gegen bie Mugen, um bie Thranen gu berbergen, welche unaufhaltfam ihnen ent= strömten. Der Mann, welchem Abschied zuzuwinken er hierher getommen mar,

## Ropfweh,

Rrantheiten, ift - falls nicht bie Folge eines Schlages

ober örtlichen Gebirnleibens - ftete in Berbinbung mit Lebertragbeit. Berftobfung ober Berbanungs flörung gu finden; befonbers gilt bas bon ber Art, welche unter bem Ramen "sick headache" befannt ift Man fennt eine gange Ungahl bon Bernhigungs mitteln, welche ben Schmerg befanftigen, boch bie eingig einfache, bom gefunden Menichenberftand gegebene Beife, fomohl zu beiten, als auch einen Rudfall gu berhüten, befteht barin, bie Urfache gn befeitigen, und bas haben bie erfahrenen alten Monde mit St. Bernarb Rrauterpillen ftets gethan. Bene alten Mergte bes Mittelaltere wuften ebenfo gut, wie uniere beutigen Doltoren, bag Beberträgheit und Berbauungs. ftorung gleichbebentenb find mit einer allgemeinen Bermirrung und unregelmäßigen Berrichtung aller forperlicen Funttionen, wobon bas empfindliche Gebirn und bie ebenfo gearteten Rerben querft bas Mlarmfignal brobenber Gefahr geben wurben. Und ihre genaue Befannticaft mit ben med cinifden Rrau tern ber Alpen feste fie in Ctanb, bie Gache in Orb. nung gu bringen, indem fie bie Urfache befeitigten. Rein Mittel ift feitbem bon fo foneller, ficherer und großer Wirffamteit befunden worben, wie "Ct.

Anaben. Der ftarte Solbat war bas lette Opfer, welches ber Alte feinem Baterlande bringen tonnte; benn bie übrige stattliche Sohnezahl war bei Roniggräß geblieben, und er mußte wei= nen trot ber vielen Umftehenden; benn er fühlte es in feinem altgeworbenen und schmerzgebrochenen Bergen, bag auch fein letter Sohn bem Tobe entaeaenaina.

Bernard Rrauterpillen. Bu haben in allen Apotheten für 25 Cents per Schachtel.

Das ift der Rrieg! -

Erft aus der Ferne, und bann immer näher erklang bie Janitscharen-Mufit, und endlich wurden die Truppen ichtbar. Mit flingenbem Spiel zogen fie in unüberfehbaren Colonnen babin.

"Burrah!" fdrie bie Bolfsmaffe und schwenkte die Rappen gegen die icheiben= den Brüder, und "Gurrah!" rief es aus tausend und abertausend Kriegertehlen

Run fam Leonhards Regiment. Boran fam ber Commandeur, nach ihm bie Fahnen, und nun mußte gleich Leonhard tommen: denn er war der er= sten Compagnie zugetheilt.

Johanna fpahte weit aus, während ihre Sand einen Stützuntt auf ber Schulter Bater Sattlers gefunden hatte. Plöglich zudte fie zufammen, und fie mußte fich fchwer auf ben Bater ftugen; benn bort schritt Leonhard! -

Wie blaß, wie todesblaß der Geliebte war - ober erichien es ihr nur fo im Eichte ber aufgehenden Sohne? Er blidte nicht rechts und links - er schien in tiefes, schweres Sinnen berfunten. Wenn er vorüberschritte, ohne fie zu feben! -

"Leonhard, Leonhard!" gitterte es angftvoll von ihren Lippen, und auch Bater Sattler vermischte feine Stimme mit ber ihren - aber bas bonnernbe Gebraus bes taufenbitimmigen Surrah berichlang ihren Ruf - ber Beliebte tonnte ihn nicht vernehmen.

Jest, in Diesem Mugenblide fchritt er borüber! Es war Johanna, als hinge bon einem einzigen Blide Tob und Leben für sie ab — es war ihr zu Muthe, als ob Sehen und Nichtsehen ein Gottesurtheil enthielte für Finden ober emiges Berlieren. -

"Leonhard, Leonkard!" rief fie bebend bon Reuem, mabrend bie Thranen in falziger Fluth über ihre Bangen floffen und ihr Berg fiillzustehen brohte bor Jammer und Glend.

Da in biesem Momente wandte sich ber Geliebte mit bem Geficht zu ihr. Er fab fie - und Johanna fonnte sich nicht halten - sie stredte ihm in

leber bas bleiche Geficht Leonhards udte es wie golbener Sonnenschein. Seine Lippen Schienen ihr ein Gruß= wort zuzurufen - wenigstens fah fie ihn ben Mund bewegen, wenn auch ber machfenbe Larm bie Worte felbft berichlang - er fentte ben Degen, und bann war er borüber.

Schon schritt er bort - weit von ihr entfernt - nun bog er in die Rahn= hofshalle ein, und sie konnte ihn nicht mehr fehen.

Mit Gott für Ronig und Baterland! D, wie viel Glüd, aber auch wie viel namenlofer Schmerz liegt in biefen

Morten verborgen. Mls Johanna ben Geliebien nicht mehr feben konnte, da warf fie fich fchluchzend an ben Sals bes Baters, und an bem treuen Bergen weinte fie bitterheiße Thranen, unbefümmert um ben Ort und die Bolfsmenge, welche fie umftand.

Aber was wollte ihr Weh auch bebeu: ten inmitten bes allgemeinen Trennungsichmerzes! Jeber hatte verloren, woran er hing, und mander Mann mit grauem Bart und hobem Muchs weinte bitterlich wie ein Rind. Die Wenigsten fahen den Ausbruch bes hef= tiaften Schmerzes bei bem jungen Mäbchen - und wer fie weinen fah, bie zarte, liebliche Menschenblume, ber luußte ihren faffungslofen Schmerg

burch Schweigen zu ehren. Sattler jog feine Tochter langfam mit fich fort - er wußte, was es bieß, au scheiben. Es war noch nicht lange her, ba war er hinter bem Garge einhergeschritten, ber fein Liebstes barg auf biefer Welt - und ba hatte er auch aufgeschluchzt aus tiefinnerem Bergen - unbefümmert um bie Men= schen, welche zugegen waren.

Die nächsten Tage berftrichen 30hanna und ihrem Bater nur mit blei= ernem Flügelfchlage. Es bauerte einige Beit, bis ber Briefbote einen Brief brachte, beffen Abreffe Leonhards Sandidrift aufwies.

Mit athemlofer Saft burchflog 30= hanna bas engbeschriebene Blatt um es wie bernichtet aus ber Sand finten gu laffen. Bater Gattler griff es auf, und als er es gelefen, mußte er fich gefteben, baß feine trübften Befürch= tungen übertroffen worben waren.

So war es benn gefommen, wie er es vorausgeahnt hatte. — Sein ehe= mar fein Cohn, ber Bater bes fleinen I maliger Freund mar unbengfam - er

verachtete nicht nur ihn, fonbern auch fein Rind. Der Sohn, welcher es magte. biefem bie Sand gu bieten - ihn ber= ftieg er und berfluchte ibn! In bem Bergen bes alten Mannes regten fich bittere Gefühle. Dies mar ber Mann, welcher ihm einft Freundschaft geschwo= ren bis gum Tobe. Freilich ber Schein war wider ihn - aber ein mahrer Freund folgt bem Schein nicht nach; er folgt bem Bergen und läßt biefes für ben Freund fprechen. Sattler hatte im= mer noch gehofft, daß Gifen, welcher glaubte, bag er bas Berbrechen mirt= lich berübt habe, im Laufe ber Sahre fich ihrer ehemaligen treuen Freund= fcaft erinnern und milber über ihn urtheilen werbe. Diehoffnung war bergebens gewesen - bie neuerliche Sandlungsweise bes Generalbireftors hatte dies auf das Rlarfte bewiesen.

> (Fortfegung folgt.) Berftorte Romantif.

Bom Rhongebirge, 7. Dai, wird geichrieben: 2118 Einfiedler unter dem poetijden Ramen "Angelus Columbus" ließ sich gegen Mitte April 1. 3. auf der Milfeburg ein gewiffer &. R. Engel aus München, ein Mann bon bewegter Bergangenheit, in einer improvisirten Riaufe hauslich nieder, bermuthlich, und nicht gang mit Unrecht, auf das mildthätige Intereffe ber gur befferen Sahreszeit diefen romantischen Berg, Die "Berle von Rhon", befuchenden aublreichen Touriften fpeculirend. Derfelbe hatte Ende Januar I. 3. aus Sang zu Abenteuern eine "Bilgerfahrt" nach Jerufalem angetreten, war jedoch in Mattighofen in Defterreich auf dem Bettel ertappt, festgenommen und nach Deutschland geschubt worden, wo er nun hoffte, in unferen Bergen ein beichauliches und bequemes Dafein gu führen. Romantifch angebauchte Rhonfreunde wurden bei der Aunde, daß ein Ginfiedler fich im Gebirge niedergelaffen habe, von hoher Freude erfüllt, da dies nach ihrer Unficht beffen Ungichungs= fraft bedeutend erhöhen mußte. Allein der gute Angelus hatte feine Rechnung ohne - die Polizei gemacht, welche für das Ginfiedlerleben fo wenig Berftandnig bewies, daß fie ihn in höchft profai= fcher Weife als arbeitsichenen Land= ftreicher festnahm und feine Ginfiedelei vorläufig nach dem wenig einladenden "Botel Stecher", alias Ronigliches Umtsgerichtsgefängnifi . ju Gulda, fo genannt bom Familiennamen feines ftrengen Oberauffebers, verlegte. Die Poefie der Milfeburg hat dadurch nach ber Meinung obiger Romantiter eine bedeutende Einbuße erlitten.

#### Judaifde Glüchtlinge in Indien.

Gin Philanthrop in Bomban, Ramens Camnel, macht feit einiger Zeit große Unftrengungen, ben Rindern Des "Beni=3srael"=Stammes eine gute Er= giehung zu verichaffen. Großes Intereffe ift für den mertwiirdigen Stamm erwedt worden. Derfelbe gahlt nur 10,000 Berfonen. Es wird angenom= men, daß derfelbe ichon feit 1800 3ab= ren oder mehr in Indien wohnt. Eraditionen fagen, daß die erften Ginmohner ihrer Raffe aus "der nördlichen Broving" - nach einigen Gatilaa - entflohen, um beftändigen Ginfällen gu entaeben. Diefe Ginmanderer litten Schiffbruch auf den Infeln unweit des Datens von Bomban. Alle mit Ausnahme von 7 Männern und 7 Frauen ertranten. 3hr Eigenthum ging ber= foren und fie mußten umberwandern, um ihren Lebensunterhalt mit der Zu= bereitung von Del zu gewinnen. Gie wurden unter dem Ramen "Chanwar Telis" - Die Sonnabend-Delmannerbefannt und noch beute beißen fie fo. Sie ruben nämlich am Sonnabend non ihrer Arbeit aus. - 3m erwähnten Schiffbruche waren alle ihre heiligen Bücher verloren gegangen; nur ein Bibelvers blieb ihnen, welcher von ihnen in allen ihren religiöfen Geremonien bergefagt wird. In jungften Zeiten dienten viele von ihnen in der Armee ober erwarben fich als Commis und Spinitaldiener ihren Unterhalt.

Benn ermübet und erichopft von ihrem Bejudy ber Weltausftellung, nehmt "Bromo-Gelper". Es erfrifcht raid.

"Nun, wie geht es?" fragte ein Reisender einen Befannten, der Echau= ipieler geworden mar. - . D. ich habe ziemlichen Erfolg gehabt," antwortete der Gefragte. "Ich bin zum ersten Mal als "Samlet" aufgetreten." - "Run, haben Gie mit der Rolle Blud gehabt?" - "Ja, nur mit ber Ausnahme, bag ich einmal ftolperte und in's Grab ber Ophelia fturgte." - "D, das wurde ich mir nicht zu Herzen genommen ha= ben." -- "Bürde ich auch nicht gethan haben, wenn nicht die Buhörer fo furcht= bar enttänscht ausgesehen hätten, als ich wieder dem Grabe entitieg."



tabilifd find Dr. Bierce's Pleasant Pellets. Sie find aus ben feinften und concentrirteften Pflangen = Extraf-/> ten aufammenge-Diefe mingig fleinen, berferten Billchen

- bie fleinften und am leichteften gu nehmenben, die es giebt - furiren abfolut und für immer Berftopfung, Berbauungsbeichwerben, gaftrifches und biliofes Ropfmeh, Schwindel, biliofe Anfalle und alle Storungen ber Leber, bes Magens und ber Gingeweibe.

Gie furiren auf bie Dauer, weil fie natürlich wirten. Gie fcmachen weber, noch erschüttern fie das Shitem, wie bies bie großen altmobifchen Billen thun. Und fie mirten traftiger. Gine berschafft leichten Stuhlgang, - brei führen gründlich ab.

Es find bie bifligften Billen im Martt, benn es wird garantirt, daß fie gufriedenstellend wirten; wo nicht, wirb bas

Geld gurudgegeben. Der Raufer bejahlt nur für empfangenen

The "Eating" of Clothes

-the rotting and ruining of them-won't show right away. Your new washing powder may be dangerous, but you'll have to wait a little for its results. It is doing its work, though. After a while, your clothes go to pieces, all at once. Now isn't it better not to

run any risk? Isn't it better to trust to an article like Pearline, which has been tried and tested and proved?

Pearline is the original washing compound, with 15 years of success. Hundreds of millions of packages have been consumed. All the other so-called washing compounds are followers and imitations of it.

Send
Peddlers and some unscrupulous grocers will tell you "this is as good as" or "the same as Pearline." IT'S FALSE—Pearline is never it Back

peddled, and if your grocer sends you something in place of Pearline, be honest—send it back.

343

JAMES PYLE, N. Y.

Erziehungs-Inftitut für Reger und

Indianer. General S. C. Armftrong, der Borftand des Sampton-Inftituts für Indianer= und Reger=Erziehung bei Fort Monroe, der diefer Tage dort ftarb, hat fich große Berdienste um den rothen und den ichwarzen Mann erworben. Er ift ber Cohn eines Miffionars und murde am 30. Januar 1839 auf einer ber Samaii=Injeln geboren. Er tam 1860 in New Yort an, besuchte das Williams= College und trat 1862 als Rapitan in die Urmee, murde bald Major im 25. New Porter Freiwilligen-Regiment und ichlieglich Colonel und Brigade= General. Rach dem Rrieg trat er in die Dienfte des "Freemen Bureau", welches für Erziehung der freigelaffenen (daher der Rame) Neger errichtet murbe. Er gründete bann jenes Inftitut, meldem er langer als 25 Jahre vorftand und in der Erziehung und Bildung von Indianern und Regern Außerordent-liches leistete. Durch fein früheres Leben unter ben Samaii-Infulanern war er, wie fein anderer, gur Erziehung unferer "Bilden" geeignet, Die er mit raftlofer Aufopferung und mit wahrer Weisheit leitete. Das Inftitut murde durch ihn von den fleinften Unfangen gu bewundernswerther Bluthe gebrachts es hat jest einen Grundbefig, der über eine halbe Million werth ift, mit ftolgen Bauten und vielen Alder Landes. Die Angahl der Zöglinge beträgt jest 700, die theoretisch und auch praftisch in Sandwerten und Alderbau erzogen werden. Dagu muffen jährlich \$60,000 außer den regulären Ginfünften der Anftalt beichafft werden. General Arm= ftrong war das Mufter eines wertthati-

#### zellen bat. Gemüth und Bergensbildung.

gen Menschenfreundes, dem nicht blog

Zaufende feiner Boglinge, fondern das

gange Land ein Andenten in Ehren gu

Bu jegiger Zeit wird fo viel für Beiftesausbildung, berhältnigmäßig fo wenig für Bergens- und Gemuthebilbung gethan. Letteres liegt meift in ben Sanden der Eltern, Die auf Berg und Gemüth wirten muffen und bas Familienleben jo gestalten follen, daß ein Rind, wenn es in die Welt tritt, die Erinnerung an das Baterhaus als einen föstlichen Schat für's Leben mit sich nimmt. In der Jugend foll ein Gpaziergang bas Rind nicht feffeln, der vielen raffinirten Bergnügungen wegen, die jest allüberall geboten werden und auf Rinder geradegu fchadlich wirten; nein, man foll es vielmehr die Echon= beiten der Ratur würdigen lehren, es auf eine bubiche Beleuchtung aufmertfam machen, Bogelfang und bas Leben und Meben der Thiere muk für danelbe Intereffe haben. Das bildet Gemuth und Berg! - Familienfeste follten folche auch bleiben, nicht fremde Glemente dazu gezogen werden. Rehme man 3. B. das Weihnachtsfest; nur in ber Framilie darf es verlebt werden, und amar foll man fo viele Feier, als immer möglich, hinein legen. Wie herrlich ift's, wenn von froben Rinderstimmen ein Lied erklingt, in welch gehobene Stimmung verfest es Alt und Jung. Nicht die Pracht, nicht die Menge der Beschente macht es aus, die Art, wie es gegeben wird, lebt in der Erinnerung fort. Go berhält es fich auch mit ben Geburtstagen; eine tleinelleberrafdung, aber feierliche llebergabe, dabei Blu= men, viele Blumen, wenn fie auch nur auf Biefe und Bald gebfludt find. (58 foll Rindern frühe gelehrt werden, bag Geben feliger als Rehmen ift. Mun dem Rinde feine Berglofigfeit nachschen, bas racht fich fpater bitter, nie foll es gegen trante ober altere Leute Die Riidichten vergeffen dürfen. Heranwach: fende Rinder follen nicht mehr Dienftboten überlaffen fein, fie muffen an ber Mutter ihren Salt, ihre Stüte baben. Der Bater ift Die bochfte Inftang, er ift die Respettsperson, ju der die Rinder aufschauen. Darum follten Eltern fich hüten, im Beifein ihrer Spröglinge verschiedener Unficht über die Erziehung gut fein, lieber foll die Mutter, im Mugenblide, gegen ihre lleberzeugung handeln, jo ichwer es fie auch antommen mag. Das größte Blud für Rinder ift, in dentbar einfachsten, ich fage ja nicht dürftigen Berhaltniffen erzogen gu merden, aus folden bilden fich gufriedene, anfpruchslofe Menfchen. Auch mit Lecture tann man bei der Jugend nicht borfichtig genug fein; vielfach läßt man

ihr zu jegiger Zeit darin zu große Frei-

heit. Es gabe ja noch fo viel über Ber-

gens= und Gemuthsbildung gu fagen,

boch Borftebendes follten nur einige

Winte fein. Es zu lehren ift nicht mög=

lich, wenn ber Menfch ben Reim Dagu

nicht in fich trägt. Rindererziehung

aber ift fein Rinderfpiel, und Eltern

haben die Pflicht, ihre Kinder ju mog-

lichft gludlichen Menichen berangubilden.

Bluthen barunter und alle Aufopferung

nütt oft nichts, aber die Erzieher muffen

wenigstens bas Bewußtfein in fich tragen

tonnen, ihre Pflicht gethangu haben.

gibt ja leider auch viele taube

DR. SANDEN'S



Staaten.

Bon Act. J. A. Belg, Corbin, Latt.

Cord in Ran., 18. Nob. 1892.

Dr. A. T. Sanden. Werther derr:—Rachdem is von einem Idrer elettrischen Gürret dor fast dret Jadren gebeit worden die in ich jest im Stande, die jede im Stande in ich jede im Stande ihm an ienem meiner Ritatobeiter gerifen. und kand ihm zo schwade, daß er als unheilden fast ichen dahne, als vo er nur noch einige Tage seden worden war. Er war blich und hahn als, als vo er nur noch einige Tage seden worde. Ich sieden wirde. Ich is weiten Sürtel 40 Meilen weit berhofen, denselben, den ich im Ischer 1889 dom Idnen gefanft habe, und nachdem er ihn einen Tag lang getragen hatte, meinte er, er ming felbt einen dieser Elixet haben. Als ich ihn befunche, fonnte er weder essen die genag essen, und ich lasse ihm heute einen Gnirtel fommen. Ich slaude Irr Gurtel ist der Neite für das Get im Martt. Sie haben die Erlaudnig diese Schreiben iederzeit als Referenz zu gebrauchen.
Unter krötlines, berkeisertes Entwergerum, des

Unfer früftiges, berbesseries Suspeniarium, das Beste, das geschiediten Männern jemals gegeben burde, frei mit allen Gurteln. Gesundheit, Krast und Cturfe in 60 dis 90 Angen garautirt. Man wende fich an den Erfinder und frabrifanten, und lasse sid das große illusirirte deutsche Lampblet koftenfrei kommen.

## in allen geheimen, nervæsen, privaten und chroni-schen Krankheiten beider Geschlechter bei ben be-rühmten Spezialisten des "Chicago Medical Insti-

Sprechftunden bon 9 Uhr Morgens bis 7.30 Abends. Sonntags bon 10—12. Es wird Dentich gesprochen und geschrieben. CHICAGO MEDICAL INSTITUTE.

L. MANASSE, Optifer, Madisen St. "Tribune" Gebæude: "Tribune"

3mborteur und Rabrifant bon -bib fern, Mirroscopen, Tele



Laterna Magicas und Bilder-Mikroskopen etc. Brofte Musmahl .- Billigfte Breife.



Dr. H. C. WELCKER, Augen: und Ohren: Argt,

Tye and Ear Dispensary.

Mile Araniteiten der Augen und Ohien de handtet. Affanitiede Augen auf Beitellung auseierligt. Ornden ausgepaßt.

ET Rathertheitung fri. 21 ISmilj 210% Clarit Sir., Ede Abams Sir., Jimmer 1.

Der große Rrauter. und Burgel: Specialift,

Californias, Miffontis und Ohio-Beine,

Weinhändier.

Schidt Boftfarte.

Glektrischer Gürtel mit elettro-magnetijdem Sufpenforium.



Dr. A. T. SANDEN, 169 La Salle Str., Chicago, III.

## freie Consultation

schen Krankheiten beider Geschlechter bei den bertimmten Spezialisten des "Chicago Medical Institute".
Diele Institut ift die einige vom Staate Minois autorifite Anstalt und garantirt eine volle und permanente Kur in alten Nieren, Lungen, Leber, Glasen, Haut, Blut und Geschlechts-Krankheiten, Mænnerschwæche und alle Folgen jugendlicher Anstidweistungen werben prompt feierligt.
Butvergiftungen (ererbte ober durch schlechten Anstalten) werden ohne die Hockentald von Onech ist die gründlich eine Stutter gründlich unter Die dehen dehe in met gründlich in debärnutterlichen auf imm er furtri.

Mile Leidenden sollen infort diese derühmten oder Besuch fann diel Leid veräte confusieren. Ein Brief oder Besuch fann diel Leid veräte in Mergen des 1888 7.30

157 und 159 G. Glarf Str., Chicago, Ill.

Mugengläfern und Brillen, 1868—THE OLD RELIABLE—1893



BOISCH 103 E. ADAMS ST. ione Unterfuchung son Angen und Anpaffung von en für alle Mangel ber Gebfraft. Conjultirt uns BORSCH, 103 Adams Str., amenüber Bott-Office.



4 Jahre Afficenzarzt an deutschen Augenklinisen. Sprechtunden: Bornittags, Jimmer 1804—1806 Medicii Tenple, 1410—1811 Uhr. Nachm, 449 C. North Ab. 2—145 Uhr: Conntags, 9—11 Borm.

Dr. Danis. 166 W. Madison Str., Chicago, Ill.,

furirt alle fpeciellen Bluts und Nerben = Rrantbeiten. Bofitibe und permanente Ceilung in allen fällen, die ich bekauben werde. Conjultation frei, von 9 Uhr Bormittags bis 9 Uhr Ebends.

CHAS. C. BILLETERS 85 Cts. die Callone und aufwarts, frei ind baus geliefert. 180-182 O. Randolph Str., 18agibiboli imijden 5. Ave. und La Scale Ett.

CALIFORNIA WINES. \$1 per Gallone und aufwarts. Beigober Rothmein frei ins baus geliefert.

CALIFORNIA WINE VAULT, 157 5. Ave.



## Revolution in der Beilfunde.

Gine Erfindung bon meit= tragender Bedeutung.

heiten auf höchit einfache und billige Beife bewertstelligt. Rüdfehr zur Ratur das

Die Beilung veridiedener Rrant.

Lojungswort! Bie ein Maturproduft, bas in einigen Gegenden Dentichlands gefunden wird, fich leicht gu Saufe von Sebermann herftellen und portheilhaft in ben meiften Rrantheitsfällen verwerthen läßt.

Daffelbe findet Anwendung: Bei Fettsudg, Leberleiden, dronischer Leibesverstopfung, Ga-morrhoiden, Fisteln, Rervosität, Männerfcmade, unnatürlichen Entleerungen, wi Proftatorrhoe, Spermatorrhoe, zc., Baricocele eiterigen Ansiliffen, Ohrenleiden, Tanbheit Reuralgie, Raien- und Sale-Catarrh; auger bem bei allen Franenfrantheiten, wie Bleich fucht, Gebaruntter-Leiden, Beigfing, Rinder. lofigfeit, Sufterie u. f. w.

Wer fich für unfer neues beilverfahren, bas bon ben hervorragendien Mergen ber alten und neuen Belt erprobt und für gut befunden wurde, interesirt, der schieden ber abreit bei bei gibt eine genaue Abresse nebit Briefparte, worauf wir ihm eine ausstüdrliche Bescherbung über berftellung und Anwendung dieser neuen Ersindung frei gutenben werden.

MEDICINAL GAS CO., 835 Broadway, New York, N. Y.

### Brivate, Chronische Rervoje Leiden

fowie alle Haute. Blute und Geschlechtetrant-hei en und die ichtenmen Folgen jugendicher Uns-kusschweizungen. Merveur ginsche, vertorene Kaumerkraft u. t. die merden erfolgrich von den lang etablirten deutsche Versten des Ilmois Medical Dispensare behandet und unter Garantie für un-mer furir. Prancustrantseiten, allemenen Schoden. Gebärmutierteben und alle Unregelmäßig-eiten verben prompt und ohne Operation und bestem Erfolge behandelt.

Arme Lente berandelt.

Arme Lente bern frei behandelt nich haben für Arzneien zu bezahlen.—Consultationen frei. Anstwattige werben brieflich behande t.—Sprechfinnbeit: Bon 9 Uhr Mogens die 7 Uhr Abends: Sonnags von 10 die 2. Abreffe

#### Illinois Medical Dispensary, 183 S. Clark Str., Chicago, Ill.

WORLD'S WEDICAL INSTITUTE.

56 FIFTH AVE., EckeRandolph, Zimmer 715. Die Acrate dieser Anftalt find erfahrene bentiche Spe aluften und betrachten es alsichre Ehr. ihre leidender tmenichen fo ichnell als mogtich von ihren Get wittmenigen jo jamen als moglig von ibren Sed zu beiten. Sie helter gründlich unter Gora alle geheimen Krantbetten der Mönner; Fro leiden und Neuftrnationsesperungen Everation, alte offene Geichwüre und Wi Knachtig is. Vindgraf:Berkrümunu höcker. Brücke und verwachtene Clieder.

- Edneidet Diefes ans. - Stung



Befeill, Besah-Finangielle Refereng: GLOBE NAMONAL BANK. Wir verweifen Sie auf 3500 Patienten Reine Operation.

B'ine Abha'inng vom Geschäft.
Schriftliche Geranie. Brude aller Art bet berben Geschiechten vonlitändig zu beiten, ohne Messer vor zuringe, gang gleich, wie alt der Bruch il. Unterstuchung f.et. Bewecht um Girentare.

THE O. E MILLER CO.,
3mailj 1106 Masonie Tempte, Chicago.



Zimmer 22 bis 23, Borm. bis 4 Nhr Rachul. 3 2204 State Str., Chicago.

ftügt fich auf Isfahrige Praris in der Behandlung gebeiner Krantheiten. Junge Leute, die durch Jugendinden und Außigweitungen geschwöllt in De Lamen, die an Funktionöftörungen und anderen Francutrantbeiten leiden, werden durch zicht angeriende Mittel gründlich gefe it. 125 S. Clark Str. Office-Stunden g-11 Borm., 1—3 und 6—7 Abends.

Dr. A. ROSENBERG

Somit,'s Geheim : Dittel Die ger alle Gefchichts, Rermen. Blute, Gauts oder dronische Arantolicien ieber Art ichnell, ficher, billig. Mannerichiväder, Unbermögen, Edubourm, alle urte-maren Leiben und werden burch ben Gebrauch uniemaren Leiden uim werden durch den Gebrauch unje-rer Mittel immer erfolgrich furfer. Sprecht bei und vor oder ichieft eure Abreffe und wie genben Such fret Auskunft über alle unfere Mittel. Bjuli E. A. SCHMITZ, 128 & 128 Milwentee Noe. Gele B. Ringie €tz



DR. J. N. RANCER, rfolgreiche Spezialist aller **Melchis**-**Santfrankheiten**, heilt sicher Augenben, Ansschwischen Un-1108 Mafonic Cemple, 5-10 Bm. 3-7 Rm



Mlle geheimen, dronifden, nervofen und belifaten Rrantheiten beiber Geichledter werben von bewährten Mergten unter Garantie geheilt. Bebandlung (incl. Medizin) nur \$6 pro Monat. Macht uns einen Befud

(Conjultation frei). Sprechftunden bon 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abende. Sonntage bon 10 bis 4 Uhr; beutiches Argeftels anwesend.

## Schwache Männer,

weine thre wolle Dannestraft unbelitelrift weine upe von einem Mannedkraft und Geliebriffen voller ju erlangen uchniden, follen nichterfammen, ben "Augendfreund" zu lefen. Taß mit vielen krantengepickten erlauterte, reichtig außenkleibe Wert, nich Auffchip über ein neues deilberei flatzen, vodung Tantende in fürgeler zeit ohne Bernissitärung van Geliebeküfrankheiterung ben Folgen der Ingendführen vollfährbei wiederzeitellt vonten.

Schwache Frauen, aus frantliche, nervose, bleichjuchtige und finderlost Francen, erfabren aus diesem Auche, wie die welle Gefundbeit nieber erlangt und der beiseste Austi-chende Serziens erstätt verden fann. Beiberschopen ebenho einfach els littig. Ieber sein eigener Arte. Schick 20 Genis im Gramus und Ihr befommt best Buch verliegelt und frei gugehörft von der Briegent Arten eine Auftre der Auftre der Privat Minik und Pievenfary. 23 Beft 11. Str., Rem Pert, R. J.

A STATE OF THE STA "Ing inck sund" ist auch in der Buchbandlung boll Filix Schnidt, No. 292 Milwauker Ade., Chicago, Ju., zu haben.





Tas große Ennbicat New Yorker, englischer und deutscher Aerzh

bat fich hier jest dauernd niedergelaffen in den neues Officen, 136 S. Clark Str., Ede Radifon, C. D. B. Blod, und behandelt f Rel die auf Beiteres, alle chronischen Krankheiten, Catarrh, Hals- und Lungenleiden, Magen- und Nierenkrankheiten, fowie Frauenkrankheiten, fowie Frauenkrankheiten, fowie Frauen Augenkrankheiten. Drs. WILLSON und DYMENBERG, Leiter. Sprechftunden von 9 Uhr Morgens bis 7% Uhr Abbe.

DR. SCHROEDER,



824 Milwaukee Av., nabe Division Str.. Befte Gebiffe \$6-\$8, Sahne fcmerglos ge-Selte Geoffe so so, Butte, Bold und 20gen, Fähne ohne Platten, Gold und Silberfüllungen zum hazben Preis unter Garantie. Sonntags offen.

Dr. ERNST PFENNIG Praftijder Sahwarst, 18 Clybourn Ave. Feinste Cebiffe, von natütligen Ichnen nicht an unterligenden. Sold- und Ematifes fülltung en zu mäßigen Breifen. Som er zu loses Ladugichen. 23no.dbie.lt



Office: Dr. GOODMAN, Brüche geheilt!

Dat verbesterte einstische Bruchdand ift das einzige, weiches Tag und Kacht mit Begrennlichkeit gefragen wird, indem es den Bruch and bei der färesten Alexabertemagung gurüchlicht und jeden Bruch beide. Gefeslagen auf Berlangen fret gagefandt. Improved Electric Truss Co. 822 Broadway, Cor. 13. St., New York,



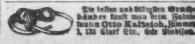





Dr. Schoop, Racine, Wis. Entbeder ber Urfache von

#### Ehronischen Kranfheiten.

mb wunderte find betider, and berne beiterflügelt, baß tiebernig erzielt wurderen baburch überflügelt, baß ebie Ur fa de bet fo febr überhaub nehmenben chrofiden Krantheiten einem fpeziellen Stubium unter-

jari. Er fand, daß gewiffe Merben vollkändige Con-tale über den Magen, die Leber, die Nieren und alle meren Organe besigen. Wenn diese Verven geschwächt der erigholt sind, is verdaut der Wagen die Kahrung sich, die Leber wird gesähmt und das gange Susiem dirb durch diesem Mangel an Vervenstärte unterguden. Dr. SCHOOP'S Restorative if eine Fagens, Beber und Rieren-Eur, indem es auf die erben einwirft, welche dies Organe controlliren. ein "Rervdine," sondern ein Rerven-Stärlungemittel. i fobert die Berbanuma. enriet Einante. k förbert die Berbaumg, enrich Lispedia und hart-lögfeit durch Befeitig ung der Arfache. Ift es nick vernünftig? Ein Berjuch wird Dich hierdon derzeigen.

Hel Apothetern ober franco per Erpreg für \$1.00. Frei! Ber Boft, Proben und entdedung für 2c in Briefmarten. Algenten verlangt.



INSTITUTE, 187 & 189 S. CLARK ST.

3. Remton, M. D., C. D. Treible, M. D., Ober-Chirurg.

Diefes Inftitut befitt Borguge über jede ahn: liche Unftalt in der Beft in Begur auf wij-fenichaftliche und wedmäßige Behandlung aller geheimen, Rerven: und dronifden Beil ber Stab feiner Mergte aus gebilbeten Mebi. mern mit langer und gereifter Erfahrung, die sie in en ersten Hospitälern und Universitäten Europas und imeritäs erworben haben, besteht. Weil Dr. B. Newton, der Superintendent. nach

iner unfangreichen Prazis von über 29 Jahren, sich i es ausgezeichneten Rufes als Spezialist ennsheiten. Sprechftunden: 9 Uhr Bormittags bis 8 Uhr Abds. Connitage von 10 — 12. Confultation in allen Sprachen, perfonlich rber brieflich, frei.

BELLEVUE MEDICAL INSTITUTE 187-189 S. Clark Str., Chicago, 3f.



BESTE LINIE

Vier Züge Täglich



Unton Boenert, general-Agent. Bollmachten mit confularifchen Beglaubts gungen, Erbichafts-Collectionen, Poftanss gahlungen u. f. w. eine Spezialität. 271m Muftrirte Weltausftellungstalenber für 1803 gratis. 92 La Salle Str.

NAECELIS HOTEL Hoboken, N. J. Deutsches hotel erster Rlasse. Wenn gewünicht wird, das Passagere bom Bahnho ober einem Dambser (kajite) abzeholt werden sollen, so genügt eine bez. gest. Rotiz per Bostarte oder Bepeiche volkommen. Achtungsvoll R. NAEGELI.

#### C. F. W. LEUTZ

Bestaurant u. Bierhalle, 19, 21 und 23 R. Clarf Str. Grokes elegantes Lotal, befonders für Familien bejuch geeignet. Importirte Biere! Große Musmahl birect importirter Beine! Borgugliche Ruche! 24malf

Chas. Ritter, Caloon und Restaurant. Teinte bentide Riche, borgligliche Getrante. 10 3. Clark Str., Chicago. 3ft.

Telephon: Main 4383. PABST BREWING COMPANY'S Flaichenbier

für familien Gebraud. DaupteDifice: Ede Indiana und Desplaines Str.

H. PABST, Manager. MCAVOY BREWING COMPANY, Teleph. 8257. 2349 South Park Ave.

Reine Malz-Biere. Austin J. Doyle, Brüffbent. Adam Ortseifen, Bice-Brüffbent. H. I. Bellamy, Gefretär und Schapmeister

BREWING & MALTING CO. Diffir: 1 71 R. Dee plaines Str., EdeJubianaStr. Braueret: Ro. 171—181 R. Desplaines Str. Malhaus: Ro. 186—192 R. Feferion Str. Mebator: Ro. 16—22 W. Jubiana Str. 15aglj 15agit | cher im Laufe biefes Jahres stattfinden

(Original-Correspondens ber "Mbenbpoft.") Biener Bricf.

Babl und Qual. - Das Barlament ber "Ontfiber". — Der With der Alten. — Gegen das Althungssies ber. — Geober Rath der Schriftleller. — Jubelfest der Gänger. — Die Bergensbande. — Jubildum von Franzensbad. — Wettgang. — Dte Gemüjeester ges

Wer sich heutzutage mit Politik bechäftigt, bem wird vieles zugemuthet. Um bas zu berdauen, was in ben Bei= tungen nur unter ber Rubrit "Wahl= porbereitungen in Deutschland" gebo= ten wird, bagu gehört schon ein guter Magen. Da wird bas nichtigfte und Unverbaulichfte aus allen Winkeln bes großen Deutschen Reiches gusammen= getragen und auf bie Tafel ber tages= literarischen Genüffe gefett. Die aun= bebeutenbften Canbibaten forgen für bie größten Broden, benn für fie er= scheint bie Quantität wichtiger, benn bie Qualität; fie suchen burch Derb= heit und mehr als gewöhnlichen Aufwand bon Gelbftlob zu imponiren, wo Unbere mit Verftand und gereiftem Urtheil burchzugreifen versuchen. Und ba wird auf ben guten Willen ber Zeitungen, über alle Vorgänge die Le= ser zu unterrichten, mehr als zu ande= rer Zeit gefündigt. Die Agitation hat aber auch bereits einen Umfang ange= nommen, wie sie großartiger nicht ge= bacht werben tann und ift ichon auf bem beften Wege, Bermirrung in bie Maffen zu tragen. In bem Runter= bunt ber rhetorischen Rraftleiftungen und pflichtgemäßen publiziftischen Darlegungen läßt ben meniger Beiibten im Lefen amischen ben Zeilen nur zu bald die Orientirungsgabe im Stich, was zu Folge hat, daß heute bie "Outfider" schon viele Chancen für sich ha= ben. Man spricht benn auch schon bon einem Parlamente ber "Dutsiber", welche bie Rampfluftigen bis gur Er= schöpfung agitiren und peroriren laffen, um im entscheibenben Momente herborzutreten und Mandat um Man-

bat an fich zu reißen. Go tann es

fommen, daß die altbewährten Ram=

pfer im beutschen Reichstage nur im

fleinen Rreife ein Wiederfehen gu feiern

im Stande fein werben. Nach mancher

Richtung bin mag bas wohl fein Gu-

tes haben; ob aber bie neuen Männer

für all' den Wit aufzukommen ber= mögen, für ben ber alte Reichstag in dem Maße forgte, als es nothwendig erscheint, um ben Fluch ber Langweile gu bannen, ift allerdings eine andere Frage. Die offizielle Frage bes Militaraufwandes broht unterbeffen in bem Buft bon ben täglich und ftund= lich auftauchenben Borschlägen gur Bebebung ober wenigftens gur Ginfchranfung ber Rüftungserforberniffe ichier in ben Sintergrund zu treten. Der Gifenfreffer wie ber Stubengelehrte bebütiren mit ben originellften Brojeften und erheben ben Unspruch auf Prüfung berfelben, fo weit die Deut= schen uneins über die Geld= und poli= tischen Angelegenheiten finb. In bem allgemeinen Wirrwar haben anscheinend nur bie beutschen Schriftfteller ben Ropf auf ben Schultern behalten, benn fie bergonnen fich auch Beit, um über ihre eigenen Ungelegen= heiten in's Rlare gu tommen. Bu biefem 3wede find biefelben in ftaatlicher Bahl nach Wien gereift, um an bem

Schriftstellertage theilgunehmen, ber über die feit Jahren schwebende Frage ber Brundung einer Benfionstaffe für beutsche Schriftsteller einig werben es in bem Brogramme borgefehen ift, ftellen. Wenn die Stimmen zu faufen so vermag mit bem Monate Juli bas | find, follten fie gekauft werden. "Ich Schriftsteller = Pensions = Institut in Aftion zu treten. Die beutschen ehrlicheren Mann in Connecticut giebt, Schriftsteller hatten fich in Wien eines als ben, ber für einen Tagelohn gum glangenben Empfanges gu erfreuen, und bie Reihe ber Fefte murbe nur burch die ernften Berathungen unterbrochen. Nach ben erschöpfenben Feftesfreuden mag wohl die Rudtehr gur werktagmäßigen publiziftischen Bahl=

campagne schwer fallen.

Wenn bon Feften bie Rebe ift, barf basjenige, welches ber Wiener Männergefang-Berein aus Unlag feines fünfzigjährigen Beftanbes im Dc= tober dieses Jahres feiert, nicht uner= wähnt bleiben. Es bestehen nämlich amifchen biefem angesehenen Bereine und ben Sangesbrübern in Amerita ungerreißbare Banbe, welche funftbegeiftertes Beftreben, wie gegenfeitige Liebe und Achtung geknüpft. Die Wiener Gänger hoffen benn auch, bei ihrer Jubelfeier liebwerthe Gafte aus Ame= rita begrüßen zu fonnen. Durch bie selbstberftändlich unaufschiebbare gu= belfeier hat bas Projett ber Wiener Canger, benBriibern in Amerita einen Befuch abzuftatten und bei biefer Belegenheit in Chicago ein großes Concert zu beranftalten, einen Aufschub erlitten: bielleicht nur bis gum nachften Sahre.

Roch eines zweiten Jubilaums ift an dieser Stelle zu gebenten: Die Feier bes hundertjährigen Beftandes bes öfterreichischen Curortes Frangensbad, welcher einen Weltruf genießt und jährlich von mehr als hunderttausend Beilbedürftigen, bon benen nicht bie geringfte Bahl es ihrer Gefunbbeit dulbig gu fein glaubt, eine Reife über bas "große Waffer" zu ristiren, aufge= sucht wird. Franzensbad wird mit Borliebe bon Frauen frequentirt unb biefe werben es wohl nicht berabfau= men, wie jebes andere, fo auch biefes Fest burch ihren Maffenbesuch zu ber= iconen. Die Tragmeite ber Beilmir= tung ber Frangensbaber Quellen für bas schöne Geschlecht scheinen bie "ein= geborenen" Frauen bor hunbert Jah= ren noch nicht recht zu würdigen berftanben haben, benn biefelben festen fich mit Heugabeln und Aerten gur Mehre, als mit bem Bau ber Curanlagen begonnen werben follte. Bielleicht fürchteten bie Frauen bon bazumal, bag bas Gefunbfein epibemifch werden fonnte. Heutzutage wird gegen bie Curbebürftigfeit in gang anberer Beife bemonstrirt. Go hat fich ein Ingenieur als "offizieller" Bertreter

ber Begetarier Deutschlands und

Defterreichs erbotig gemacht, ben Di=

stanzgang von Berlin nach Wien, wel-

wird, mitzumachen und beabsichtigt fo ben Fleifchfreffern fcarffte Concurreng gu machen. Mit biefer Barforcetour über Stod und Stein foll ber Beweis erbracht werben, bag ber menschliche Rorper, trop ber Gemufeernährung, zu ben höchsten physischen Leiftungen befähigt ift. Sollte ber Begetarier im Bettgehen Sieger bleiben, fo burfte es wohl ein großes Gemufebantett ab= fegen. Bo folche Genüffe winten, ba lohnt fich fcon bie Unftrengung bes Wettgehens bon Berlin nach Wien. Franz Weigl.

#### Räufliche Stimmgeber.

Der Gefetgebung bon Connecticut liegt ein gegen Wahlbestechung gerichteter Entwurf vor, eine ähnliche Dag= regel, wie fie bereits einige anbere Staaten nach bem Borbild ber entfprechenben canadischen und englischen Gefetgebung, bes fog. "Corrupt Practices Law" angenommen haben. Con= necticut hat ein folches Gefet fehr nöthig, benn wie bor einiger Beit burch statistische Erhebungen bargethan wurde, ift feine Wählerschaft tlingen= ben Argumenten noch viel zugänglicher als die von Maine, New Hampshire und Rhobe Island, bie nach berfelben Autorität auch nicht zu ben fauberften Reu-England-Staaten gehören. Es sollen nicht weniger als 25,000 fäuf= liche Stimmgeber in jenem Staate fein, ber fechfte Theil ber gefammten Bah= lerschaft, und zwar finden sich biefel= ben fowohl in ben Städten, wo bas eingewanderte Element vorherricht, wie auf bem Lande, wo ber eingeborene Farmer wohnt. Ja, biefer Lettere foll fogar noch ber Schlimmere fein. meil er, ba bie Legislatur meift bie Staatsamter befett, fich bes größeren Werthes feiner Stimme bewußt und auf beren möglichft hohe Berwerthung zu rechnen gewohnt ift.

Für eine folche Bebolferung, bie in bem Schacher mit ihrem Bürgerrecht gar fein Urg findet, scheint allerdings das Gesetz berufen, der politischen Moral zwangsweise Geltung zu berschaf: fen. Dies scheint um fo mehr noth wendig, als felbst in solchen Kreifen, in welchen eine höhere Auffaffung ber bürgerlichen Pflichten gehegt werben sollte, dieselbe laze Anschauung vorzu= herrschen scheint. Go vernimmt man mit Erstaunen einige Meußerungen bes Bouberneurs Bulfelen über ben Stim= menschacher. Der Mann hat jest meh= rere Male bas bochfte Chrenamt bes Staates befleibet und mare naheau Mitalied bes Bunbesfenats geworben. und fteht babei boch nur auf bem Standpuntt bes gang gewöhnlichen Wardpolitifanten. Er findet in bem Stimmentauf nichts Berwerfliches. 3ch meine", erflärte er einem Interviewer, "ein Candidat thut gang recht daran, wenn er sich das Botum eines unwiffenden ober fäuflichen Stimmgebers auf irgend eine Weise, wie er fann, fichert. Es gibt fo viele Stimm= geber, benen bie personliche Integrität ebenfo fehlt wie bas Berftandniß ber Parteiprincipien. Mit Argumenten tann man fie nicht beeinfluffen und beshalb bin ich ber Meinung, baß sie bon benen, die wiffen, was Recht ift, auf andere Beife beeinflußt werben follten." Rach feiner Unficht thut fogar ber Beftechenbe ein gutes Bert. indem er ben unmiffenden Stimmgeber veranlaßt, fich mit ihm auf bie Geite Wenn Alles fo gut flappt, wie ber Moral und guten Regierung gu glaube nicht", fagt er, "baß es einen

> Stimmtaften geht und ftimmt, wie man es bon ihm berlangt hat." Für biefe feine Unfichten mag ber Gouberneur ben Beifall aller "prattifchen" Polititer finben, bie ben Stimmenauftauf als eine gang felbft= verständliche Manipulation in ber Wahlbewegung ansehen; ben guten Bürger aber wird er felbft mit ber fophistischen Entschuldigung nicht täuschen können, bag ber Auffauf boch immerhin bagu biene, ben unmiffenben Stimmgeber "für bie rechte Geite" gu gewinnen. Wo biefe Seite gwischen ben berichiebenen Parteien liegt, foll er erft einmal gu fagen bermögen. Und felbft ber gute 3med fonnte bas Mittel nicht heiligen, bas zu einem ber schwerften Uebelftanbe unferer republifanifchen Regierungsform, wenn nicht ichon zu einem Rrebsichaben geworben Wenn berfelbe mit Silfe gefenge= berifcher Magregeln ausgerottet werben fann, fo follen biefe gutgeheißen werben, obicon man nicht allgu biel Soffnung auf ihre Wirtfamteit feken fann. Die Abhilfe liegt in ber Mufflarung ber Maffen, ber Berbreitung einer höheren Auffaffung bon ber Burbe bes Burgers und feiner Rechte. Bon ben Bulfelens und feines Bleichen wird man bas freilich nicht gu erwarten haben und beshalb ift es am Plate, daß die öffentliche Meinung ihr entschiebenes Berbammungsurtheil über fie ausspricht. "Milw. Ber."

Ich erfältete mich Ich wurde frank

# 3ch nahm

Ich nehme meine Dahlzeiten,

3d fann mich ruben und flible mich fraftig genug um irgend eine A: beit zu verrichen, ich werde auch fett, denn Scott's Emilsion von reinem Le-berthrau und Hypophosphaten von Kalf und Soda, hat nicht nur meine begins nende Schwindsucht gebeilt, fondern hat mich wie von Reuem geboren und bringt mir jest

Fleisch auf meine Rnochen gur Rate von einem Pfunde per Tag. Id nehme lie grad lo gern wie Rich." Ein berar-tiges Zeugniß ift nichts neues. Scott's Emulfion thut tiglich Wunder. Kehmet leine andere. CIEGEL COOPER

## Unser Jahrestag-Verkauf

## Gin Erfolg.

In Folge unferer Anzeige in ben Conntags=Zeitungen, worin wir auf einer gangen Seite die einzelnen Bargains aufgablten, tamen die Befucher geftern in folden Maffen, daß unfer Sahres: tag-Bertauf dadurch von Anfang an ju einem riefigen Erfolg gestempelt murde.

Die Thuren, wie angezeigt, murden um 9 Uhr geöffnet. Lange borber jedoch, waren die Stragen, welche zu den haupteingangen führten, gedrängt voll von Leuten aller Rlaffen, die fich um jeden Breis einige der im Inneren aufgehäuften Bargains fichern wollten.

# Sie hatten sich unsere Preise

### angesehen.

Alls die Thuren fich öffneten, ergoß fich diese Fluth von Menichen mit einer Bucht in ben Laben, wie ein Strom, ber lange in feinem Laufe gehemmt war. Gie wogten und brauften und trei= ften und ichaumten durch die breiten Gange, umringten und über= flutheten die Bertäufer, welche den Morgen mit einem Anfturm begannen, welcher ben gangen Tag feinen Augenblid nachließ, noch aufhörte. Der erfte Tag Diefes Bertaufs zeigte, mas mahrend ber folgenden Tage gu erwarten ift. Morgen werden wir unfere Rrafte vermehrt haben, die verschiedenen Departements werden neu arrangirt und vervollständigt, der Ablieferungsdienft wird ber= größert und alle Details des Dienftes im Laden werden fo frei bon Reibung und Anftoß fein, wie zu gewöhnlichen Zeiten.

## Praktische Tente

begreifen, daß die vollftändige Bewältigung eines folden riefigen Berfaufs nach Planen geben muß, fo zahlreich und coloffal, daß fie nicht in einem Tage durchgeführt und vervollständigt werden tonnen. Bertaufer find teine elettrifden Mafdinen, die fich burch Motoren, Batterien, Leitungen ober Drudfnöpfe birigiren laffen. Es find Menichen. Falls Gie geftern ungeduldig murden und fortgingen, tommen Gie morgen wieder. Gie werden diefelben Bar= gains vorsinden und jedes Departement hubich und in Ordnung.



#### + Achter → Deutscher Randtabat

fabrigirt bon ber Girma G. 28. Gail & Mr. & Baltimore, DD. Schwarzer Reiter,"

Jedes 4 Pfund Dacfet ent-"Diercur No. 6," "Siegel-Canaster Ro. balt eine Karte und für 2 und 0", Grüner 30 folder Kar Portorico 2c. find den ten erhält man Liebhabern einer Pfeife bentschen Tabafs bestens -cine achte empfohlen.

Dentiche Pfeife wie hier abgebildet. Wur 80 Rarten geben wir eine bes fonders fdone deut: iche Pfeife, faft bier Buß lang, mit Weich: felrohr, Rernfpige und Bafferjad aus Corn. Die fabrif ift jederzeit bereit

auf Unfrage bin, die nadite Be zugsquelle anzugeben.

## Bett = Sedern.

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR Ede Jadfon Gtr.

Beim Sinfauf bor Febern außerhalb unseres Dan-fes bitten wir auf die Marke C. E. & Co. zu achten, welche die don uns kommenden Sädchen tragen.

Rechtsanwälte.

#### Adolph J. Sabath, Advocat.

Bimmer 1013-1016, Gentonic Building, 168-172 Washington Str., Ede 5. 21De. Specialilät: Besittitel-Untersuchungen.

Adolph L. Benner, Deutscher 21dvofat,

Simmer 508, Chamber of Commerce Building 140 Washington Str. Telephon 2024.

JOHN L. RODGERS. JULIUS GOLDZIER. Coldzier & Rodgers, Beditsanwälte, Redzie Building, 120 Mandolph Str. 3immer 901-907.

1. M. LONGENECKER, früher Staatsanwalt. R. R. JAMPOLIS, 8 Jahre lang Gilfs-Staatsanwa Longenecker & Jampolis, Rechts : Linwalte, Jimmer 406. "THE TACOMA" Rordostede La Galle u. Madisonitr., Chicago. 213611

MAX EBERHARDT Frieden frichter, 142 B. Radion Ctr., gegenüber Union Str. Wohnung: 496 Nibland Ponlerard 12jal



Bellert Annetit und Berbauung, fraftigt bie Rerpen Beriucht's, und die höchften Glüdenuter find Guer,

Gefundheit, Braft und Bchönheit.

Lefet Unmeifung. Allein echt 3 : haben in

## ARENDS DRUG STORE, Madison St., Ecke 5. Ave.

Baltimore nach Bremen burch die bewährten neuen Boftbampfer erfter Claffe: Darmitadt, Münden, Dreoden, Oldenburg. Stuttgart, Rarioruhe, Beimar.

Abfahrt von Baltimore jeden Mittwoch, von Brem jeden Donnerstag. Erste Cajüte \$60, \$90. Mad Lage der Plate.

obigen Stablbampfer find fammtlich nen, bon glichfter Bauart, und in allen Theilen bequem orzäglichker Bauare, und gegeleitetet. Länge 415—425 Fuß. Breite 48 Fuß. Leterriche Beleinchtung in alten Räumen. Eketerre Auskunft ertheiten die General-Agenten, 21. Edumader & Co., 5. S. Gay Str., Baltimore, Md.

3. 28m. Eichenburg, 78 Fifth Ave., Chicago, Ills. ober beren Bertreter im Inlande. Passage - Scheine

#### im 3wijdended werben wieder verfauft von und nach allen Blagen in Deutschland, Defterreich

und ber Schweiz. Bollmachten, Erb-ichafte-Ginziehungen, jowie Geld-fendungen burch bie beutiche

Reichs-Post unfere Specialität.

#### C. B. Richard & Co. 62 S. CLARK STR. (Sherman House.) Countags offen bon 10-12 Uhr.

Hamburg-Montreal - Chicago. Samburg: Umeritanifche Packetfahrt-Actiengefellichaft. Sanfalinie. Ertra gut und billie für 3wijdenbeds-Baffagiere. Reine Umfteigeret fein Caftle Garben ober Robiftener. D. Connoily, General-Agent in Mou-treal. 14 Mare b Armes.

ANTON BOENERT, erni-Agent für den Westen. D2 2a Ealle Str.

# THE GRAND

## Der Verlust = Micht unser

Dorige Woche fauften wir das gange fruhjahrs Lager von den größien Mantel-fabrifanten Chicagos, F. Siegel & Bros., 222-228 Marfet Str. Ebenfalls ficherten wir uns das Befte auf dem Auftions-Verfauf der wohlbefannten Mantelmacher 306. Beifeld & Co., die ihren Reft von Waaren mit fürchterlichem Berluft losichlugen. Wir fauften gu ungefähr 25 Procent der Berftellungsfoften.

Die beiden großen Lager liegen jeht jum Berkauf aus-

Wir verkaufen zu irgend einem Preis.

Während des gangen Derfaufs waren unfere Ranme von Kaufern überfüllt, wodurch nachdrücklich bewiesen wird, daß fein anderes Geichaft es wagen fann oder darf, mit unferen Preifen gu fonfuriren.

6.900 Aleidungsftude - Capes, Jackets und 2lnguige, fabrifanten-Dreife rangiren von \$80 bis berab auf \$12. 21lle fur weniger als ein Diertel der wirfliden Berftellungstoften-Einige Beifpiele-Seht Abbildungen.



Cammet - Atlas gefüttert -Atlasband Streamers. Der Embire Shaped Dreg Sfirt, aus imperial Serge, nur marineblan,

werth \$4.00.

in allen neuen Farben, ge-ftreift und geblümt, in China und Surah, in Ruffle und Bertha Effecten, feines unter \$5.00 werth.

THE GRAND

## Das einzige Geschäft dieser Art



Wir berechnen jeder Zeit den gleichen Preis von \$4.00 für das Paar nach Maß gemachter hofen von irgend welchen

Stoffen in unferem Laden. Upollo Beinfleider fabrifanten,

316 State Str. & 161 5. Ave.

SOLMS MARCUS & SON.

#### Schreibt wegen Camples. 3ijabbill Finanzielles.

#### HAYMARKET CROCKERY HOUSE. 191 28. Randolph Str., Halsted Str.

Das einzige Weidräit Diefer Art an Der Beitfeite.

Eine Auswahl - von über -500 verichiedenen Gläfern gu den billigften Breifen. 

Gine gute Anlage.

#### ELMHURST LOTTEN. \$175 bis \$250.

Reine Zinfen berechnet. - Jahlungen \$10 Baar, Reft 1 Dollar Die moche. Befigt.tel mit jeder nat.

Eimburft ift eine Stadt von 3000 Cinwohnern, bat gute Schulen, Kirchen zc., flegt nur 15 Meilen bom Gourthaus, an der Gelena Diveston ber Chicago und Ercurfionen täglich und Sonntags um 2 Uhr DELANY & PADDOCK,

115 Dearvorn Etr., Zimmer 20, 21 uns 22.

## Schadenerlaklorderungen

fur Unfälle durch Eifenbahnen, Strafenbah nen, in fabrifen u. f. w. übernimmt gur Colleftion ohne Dorfcug oder Geldausgabe The Casualty Imdemnity Bureau,

Zimmer 405, 84 La Galle Str.

(Oxford Bibg.) ill6bm Darlehen auf perfont. Gigenthum. Gebraucht 3fr Gelb!

Household Loan Association. (incorporirt) 85 Dearborn Str., Zimmer 304. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Lafe Biem.

# = Aeld auf Möbel. =

Reine Wegnahme, feine Ceffentlichteit oder Bergdge-rung. Da wir unter allen Geienschaften in den Ker. Staaten das größte Kavinal bestigen, jo tönnen vor Such niedrigere Raten und langere Zeit getöchtren, als irgend Jemand in der Stad. Unfere Geseuschaft ist organisier und macht Geschäfte nach dem Bungelesl-schafts-Nanne. Darieben gegen leichte wöchenktige oder monatliche Rückzollung nach Bequemischen. Errecht uns, bevor Ihr eine Kulethe macht. Bringt Eure Mobel-Receipts mit Euch. ge wird deutsch gesprochen.

Household Loan Association,

534 Lincoln Mvc., Bimmer I, Lafe Diem.

Gegründet 1854. Wasmansdorff & Heinemann. Bank-Geschäft,

85 Dearborn Str., Bimmer 304.

145-147 Ranbolph Ctr., gegenüber bem Courthoufe Gelb ju verleihen auf Grundeigent Grundeigenthum. MORTGAGES auf Grundeigenthum fets ju verfaufen. Debofiten angenommen. Jinfen bejahlt auf Ebareinlagen, Boll "achten ausgeftellt. Erbiga . ten eingezogen, Baffacefcheine bon und nad Eropa. Gelbfenbungen nach Zeutichland.

Prairie State A Trust Co. Bank and Safe Deposit Vaults. 10/ Butereffen für Epareinlagen, Bier Binstage im Jahr, 1/0 geld verliehen aufgrundeigenthum

Countage offen bon 10-12 Uhr Bormittagt.

an monatticen Abzehlungen zu dier Brod.
45 So. DESPLAINES STA. CHICAGO, ILL.,
nahe W. Washington Str. E. G. Pauling, 149 ga Salle Str., Bimmer 15 und 17.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten gu verfaufen. dapig

Schukverein der hansbesiker gegen fclecht gablende Miether, 371 Barrabee Gir.

Bm. Cievert, 3204 Mentworth Iv. Terwilliger 794 Milwautee Ave. M. Weif, 614 Gearine Ave. M. J. Stolte, 3254 E. Daifteb Str.

Geld ju verleihen,

ta größeren und fleinen Summen, auf irgend welchaute Sicherheit, wie Lagerhaussichene erher Alasceleichättsapiere und bewaltdes Eigenthum, Genudein genthum, Appotheken, Baunereinstattem Pherde, Waser, Pianos. Ich verleide nur mein eigenes Geich, Betrag und Bediginingen und Leitben, iahlbar zu kenweije, auf monatliche Absablung wenn newurche, aus Ninken demagnab verringert. Alle Geichäfte aus Krischen demagnab berringert. Alle Geichäfte auser Schrieben Geich wert ihrerbeit Sie wegen nicheren Auskablung. Die der ihrerbeit Sie wegen nicheren Auskablung. Die Verleichte Auskablung von der ihrerbeit Sie wegen nicheren Auskablung. Die Verleichte Auskablung von der ihrerbeit Sie wegen nicheren Auskablung. Die Verleichte Stenkop is Verleiche is der ihrerbeit Sie wegen nicht von der ihrerbeit sie wegen nicht von der ihrerbeit von der ihre